



In Memoriam

Herrichler.

Bible 101

# Hosea

## Philologische Studien

zum

## Alten Testament

Von

Felix E. Peiser



Leipzig J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 1914

THE STATE OF THE S

Germany

#### Vorwort.

Daß es im Alten Testament viele Glossen gibt, ist eine längst bekannte Tatsache. Bis vor 11 Jahren war aber die Bedeutung dieser Glossen für die philologische Behandlung des Textes noch nicht in genügendem Maße erkannt. Ich habe zum erstenmal in meinem Habakuk MVAG VIII (1903) den Versuch gemacht, mit Hilfe der auszuscheidenden Glossen die Rekonstruktion eines ganzen geschlossenen Textes vorzunehmen. Meine aus diesem Versuch entwickelte Glossentheorie ist aber nicht beachtet worden. Auch eine zweite Probe, welche ich im Jahre 1910 in meiner Orientalistischen Literaturzeitung Nr. 1 vorlegte (Rekonstruktion des Psalmes 16), hat weiter keinen Widerhall gefunden.

Das mag seinen Grund zum Teil in meiner Arbeitsweise haben und in der knappen Art, in der ich meine Resultate vorzulegen gewöhnt bin. Zum Teil aber liegt der Grund tiefer. Die wissenschaftliche Arbeit am Alten Testament liegt in der Hand der Theologen und Religionsgeschichtler; soweit Orientalisten sich an ihr beteiligt haben, sind auch diese zumeist aus den Kreisen der Theologen hervorgegangen - von gelegentlichen Betätigungen (Hoffmann, Prätorius u. a. m.) sehe ich hier ab; nur einige Historiker sind außerdem zu nennen, welche das Alte Testament hauptsächlich vom Standpunkt ihrer Wissenschaft durchforscht haben. Infolgedessen darf es nicht wundernehmen, wenn eine rein philologische Behandlungsweise der im Kanon vereinigten Schriften bislang noch nicht erfolgt ist, und daß sogar der Versuch einer solchen Arbeitsmethode nur auf mißtrauische Ablehnung stieß. Selbstverständlich meine ich dabei nicht die philologische Bearbeitung des Textes mit Hilfe der Übersetzungen. Hier haben gerade Theologen wie Cornill und viele andere glänzende Leistungen aufzuweisen. Aber die Erforschung der Textgeschichte der einzelnen Schriften von ihrer Entstehung oder

Redaktion an bis zur Zeit der Übersetzung ins Griechische und weiter bis zur Fixierung durch die Masoreten ist noch nicht methodisch behandelt worden. Und meine Hinweise an beiden vorgenannten Stellen sind, wenn sie vielleicht auch bei einigen Forschern Beachtung gefunden haben mögen, was ich nicht weiter untersuchen will, jedenfalls von keiner Seite angenommen worden.

Nachdem ich nun seit einer langen Reihe von Jahren in Vorlesungen die unter dem Namen Kleine Propheten gesammelten Schriften behandelt habe und dabei immer wieder feststellen konnte, daß meine oben erwähnte Theorie für alle auf uns gekommenen Stücke anwendbar ist, habe ich mich entschlossen, denjenigen "Autor" auf Grund meiner Arbeitsmethode vorzulegen, welcher von dem Sammler dieser hebräischen Quellen an den Anfang gestellt worden ist.

Von irgendwelchen theologischen Gesichtspunkten fühle ich mich vollkommen frei. Soweit sich mir religionsgeschichtliche Facta aufdrängten, habe ich sie verwandt, wenn sie für die philologische Arbeit in Betracht kamen. Die Ergebnisse der alttestamentlichen Kritik, soweit sie sich auf den Kleinen Propheten aufbaut, mußte ich unberücksichtigt lassen, da ihre Grundlagen auf dem nicht genügend von Glossen befreiten Text aufgesetzt, deshalb für philologische Untersuchungen zu unsicher fundamentiert sind. Daher habe ich von vornherein auf eine Polemik verzichtet, deren sachlicher Gewinn in schlechtem Verhältnis zu Umfang und Mühe gestanden hätte.

Habe ich infolgedessen wenig Gelegenheit gehabt, Autoren zu zitieren, mit denen ich mich in Einzelheiten berühre, so verzichte ich von vornherein gegenüber jedem berechtigten Prioritätsanspruch. Ebenso werde ich mit Freude jede bessere Erklärung der von mir aufgezeigten Schwierigkeiten anerkennen. Denn ich bin mir bewußt, daß ich auf einem noch unbetretenen Wege, dessen Eigenarten sich vielfach erst beim Vorschreiten erkennen ließen, mit leichtem Gepäck marschieren mußte und viele Irrungen und Umwege nicht vermieden habe. Bestätigt sich aber die eingeschlagene Methode, so wird kommende Arbeit, hoffentlich von jungen Weggenossen mit frischem Mute unter-

nommen, das Unkraut lichten und die Fragestellenden zum Ziele führen.

Heute ist's ein Jahr, daß mein Freund Hugo Winckler starb, er, der als Historiker und Orientalist dem AT so unbefangen gegenüberstand, wie ich es zu sein erstrebte. Seinem Andenken sei dieses Buch, von dem ich ihm nur weniges noch hatte erzählen können, geweiht.

Königsberg i. Pr., den 19. April 1914.

F. E. Peiser.

### Einleitung.

Unter dem Namen "Kleine Propheten" sind im Alten Testament eine Reihe ganz disparater Geisteserzeugnisse vereinigt. Die Vereinigung und die Anordnung muß vor der Zeit erfolgt sein, welche der Übertragung der hebräischen Schriften ins griechische entspricht. Dafür aber, daß die Anordnung noch nicht ganz fest zu jener Zeit gewesen ist, daß also Umstellungen noch möglich waren, spricht die Tatsache, daß in der Septuaginta (G) auf Hosea Amos und nicht Joel folgt. Bestätigt wird diese Annahme durch die Beobachtung, daß eine Glosse, welche im masoretischen Text (MT) aus Joel Kapitel 1 nach Hosea Kapitel 13 gekommen ist, in G fehlt. Dagegen zeigt eine zweite Beobachtung, daß nämlich eine andere aus Hosea nach Joel gekommene Glosse sowohl in MT wie in G sich findet, daß entweder dieser Vorgang vor die Trennung der Überlieferung zu setzen oder als spätere Verbesserung Gs aufzufassen ist. Aus der ersten Beobachtung ist der Schluß zu ziehen, daß auch nach der Trennung der Textüberlieferung von MT und G in MT weitere Zufügung von Glossen erfolgte. Für G läßt sich eine solche weitere Zufügung von Glossen ebenfalls belegen, sieh z. B. S. 52 x, 56 g.

Andererseits geht aber wie in der zweiten Beobachtung G mit MT konform in dem Punkt, daß eine längere Beischrift, die zu Obadia Vers 3, 4 gehört, in das letzte Capitel von Amos Vers 2, 3 gekommen ist. Die Übernahme erfolgte demgemäß vor der Durchführung der Anordnung von G, fällt also in eine frühere Zeit. Nun wäre nötig, festzustellen, auf welche Kolumnengrößen und Zeilenlängen die entsprechenden Handschriften zurückgehen; danach wären dann MT = G und MT ? G zu datieren. Diesen Teil der Aufgabe aber, der als Voraussetzung eine Durchführung wie bei Hosea erfordert, kann ich jetzt ebensowenig wie für Hosea selbst vorlegen (sieh S. 83); die hier noch zu leistende Arbeit verlangt

mehr Zeit, als ich im vergangenen Jahre neben meinen sonstigen Betätigungen aufbieten konnte; sie wird mich voraussichtlich in der Zukunft noch lange in Anspruch nehmen.

Ich beschränke mich deshalb hier auf den ersten Teil der Aufgabe, welche nach drei Richtungen charakterisiert werden kann: 1. negativ: nicht zu "emendieren", wo etwas nicht zu stimmen scheint, sondern festzustellen a) wie das Korrekte etwa lauten müßte, b) worin die Abweichung sich zeigt;

- 2. positiv: zu eruieren, worauf das nichtstimmende hindeutet. Die Ursache feststellen;
- 3. die gefundene Ursache weist auf den als früher vorauszusetzenden Zustand; dieser also muß hergestellt werden.

Es könnte nun wunderlich erscheinen, daß Texte eine solch verzwickte Geschichte gehabt haben sollen, wie dies in Cap. II und III dargestellt ist. Aber erstens geht aus dem Wesen der Literatur und ihrer Bestimmung schon hervor, daß derartige Geschicke des Textes vermutet werden können. Zweitens bin ich in der Lage, eine Analogie aus einem ganz anderen vorderasiatischen Literaturbetriebe vorzulegen, welche beweist, daß meine Vorstellung von der Textgeschichte jener Zeiten und Kulturprovinzen durchaus nicht unerhört ist. Ich meine damit die Keilschriftliteratur und will im folgenden zeigen, daß meine Glossentheorie sich auch bei der Behandlung der babylonischen Epen als nützlich erweisen wird.

Als Beispiel mögen Stellen der Sintflutgeschichte dienen. Ich drucke Jensens Transkription und Übersetzung nebst den Anmerkungen (bis auf eine unwesentliche) aus KB VI hier ab:

Jensen KB VI S. 238/9

Zeile 128. 6 ur-rí u mu-ša-a-tí

- 129. il-lak ša-a-ru a-bu-bu mí-hu-u 10 i-sap-pan mâtu
- 130. si-bu-u ŭmu(-mu) i-na ka-ša-di <sup>11</sup>it-ta-rak méhu-u <sup>11</sup> a-bu-bu kab-la
- 131. ša im-dah-su ki-ma ha-a-a-al-ti
- 132. i-nu-uḫ tāmtu uš-ḥa-ri-ir-ma im-ḫul-lu a-bu-bu ik-lu  $^{\rm 12}$

Journal of Var.: [i]l-lak śa-a-ru ra-a-du mi-hu-u a[-bu-bu]. Ra-a-du = "Regensturz". Das letzte Zeichen in Z. 129 kann NUM sein. — "Var.: [it(?)-ta(?)]-rik(?) šu-u. šu-u zu šūtu = "Südwind", Synonym von mihū oder = "er" (der Orkan)? — "2 Var. -la.

- 128. Sechs Tage und Nächte
- 129. geht dahin der Wind, die Sturmflut, der Orkan fegt das Land nieder.
- 130. Wie der siebente Tag herankommt, wird der Orkan, die Sturmflut, der Schlachtsturm (nieder)geschlagen,
- 131. die wie ein(e) ..... gekämpft hatten.
- 132. Es ward ruhig das Meer und der Unheilssturm ward still, die Sturmflut hörte auf.

Daß die Häufung und Wiederholung der Ausdrücke unerträglich wirkt, dürfte wohl allgemein zugegeben werden. Wenn sie danach nicht als ursprünglich angesehen werden kann, erhebt sich die Frage, wie sie entstanden ist. Einen Fingerzeig bietet die Variante in Anmerkung 11: ittarik šū (abūbu ķabla). Die von Jensen für šu-u zur Wahl gestellten beiden Erklärungen befriedigen nicht. Erinnern wir uns aber, daß die Babylonier in ihren Syllabaren philologische Gleichungen durch šū ausdrücken, dann sehen wir eine Möglichkeit šū abūbu als eine Glosse auf Grund einer Syllabarstelle aufzufassen. Der Glossator hatte also wohl ein Syllabar vor sich, in welchem termini der Sintflut zusammengestellt waren, etwa in der Form  $mib\bar{u}$  abūbu oder ähnlich, und  $b\bar{u}$  abūbu

brachte seine Weisheit erst mal zwischen den Zeilen an, von wo sie dann bei einer Abschrift in den Text gezogen wurde. Liegt eine solche Entwickelung hier vor — und die Zufügung von  $r\bar{a}du$  in der Variante 10 bestärkt unsere Annahme — dann darf als ursprünglicher Text vermutet werden:

- 128. 6 urri u mūšāti
- 129. illak šāru isapan māta (rādu) abubu meḥūa
- 130. sību ūmu ina kašadi ittarak meķū (šū) abubub ķabla c
- 131. ša imdahsū kima hajalti kabla iklūd
- 132. inūh tāmta ušķarirma imhullu abubu e iklū d
- 128. 6 Tage und Nächte
- 129, geht dahin der Wind, fegt über das Land.
- 130. Als der siebente Tag kam, hörte auf der Orkan.

a alle drei Wörter wohl Glossen zu šāru.
 b šū + abubu Glosse
 zu meḥū.
 c in 131 ausgelassen, am Rande nachgetragen.
 d wie c.
 e Glosse zu imhullu.

- 131. Die gekämpft wie ein Hecr, stellten ein die Schlacht.
- 132. Ruhig ward das Meer, indem der Sturm sich legte. So hergestellt sind 129—132 reguläre Vierheber. Von 147 an treten aber Dreiheber auf, die bis 153 inklusive reichen. Die zwischen 132 und 147 stehenden Verse dürften daher entweder Vierheber oder Dreiheber sein. Sehen wir uns unter dieser Voraussetzung 141, 142 an. Sie lauten bei Jensen:
  - 141. a-na (šadū) Ni-sir i-tí-mid 16 (iṣu) ilippu
  - 142. šadū(-u) (šadū) Ni-ṣir (iṣu) ilippu iṣ-bat-ma a-na naa-ši ul id-din

Hier mache ich darauf aufmerksam, daß is-bat ebensogut iz-ziz gelesen werden kann. Danach schließe ich, daß elippu izziz ursprünglich Glosse zu itiziz elippu war, ebenso das zweite ( $\$ad\bar{u}$ ) Nisir zu  $\$ad\bar{u}$ . Dann erhalten wir die zwei Dreiheber:

- 141. ana Nișir iteziz elippu
- 142 šadū ana naši ul iddin
- 141. Am Nisir stand still das Schiff,
- 142. der Berg ließ es nicht mehr weitertragen.

Daß die Sintflutgeschichte auf Parallelfassungen zurückgeht, die in Dreihebern resp. in Vierhebern geschrieben waren, zeigen Fälle wie die Verse 160, 161, wo zuerst der Dreiheber iläni işinā iriša und dann der Vierheber ilani işinā iriša ṭāba steht. Hier liegt deutlich eine Naht vor.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> An und für sich möglich auch -til, -ziz, auch bi.



## Text und Übersetzung

(Analyse und Synthese)

Auf den linken Seiten steht MT, unvokalisiert und ohne Akzente, nach der Kittelschen Ausgabe; doch konnte die Zeilenabtrennung derselben nicht übernommen werden.

Auf den rechten Seiten der rekonstruierte Text nebst den ausgesonderten Glossen und die Übersetzung.

Die Glossen und Textänderungen sind mit lateinischen Buchstaben bezeichnet, denen die dazu gehörigen Anmerkungen entsprechen.

Anmerkungen zur Übersetzung sind durch arabische Zahlen, andere Anmerkungen und Verweise durch \* und † bezeichnet.

Wo Verse als fortlaufend gezählt sind, wurden griechische Buchstaben verwandt.

Den als ursprünglich angesehenen Text veranschaulicht (auf den rechten Seiten) die größte hebräische Type; die mittlere ist für Zufügungen und größere Zitate angewendet, die kleinste für Beischriften und Glossen.

1

Cap. I

- 1 דבר יהוה לאשר היה אל הושע כן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלד ישראל
- 2 תחלת דבר יהוה בהושע ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה
  - 3 וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן
  - יואמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות כית ישראל
- היה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל

<sup>\*</sup> Zu l und m wurde als Gl. an den Rand geschrieben כי גדול עום יוראָאל diese Gl. später zu Cap. II 2 gezogen, als dieser Vers, der ursprünglich aus Beischriften zu Cap. II 17, und Cap. III 5, sieh r und s auf S. 4, entstand, an seine jetzige Stelle kam.

Der Name wird Auspielung auf die Gimirri-Kimmerier sein, sieh

דבר יהוה אאל הושע כן בארי והיה אתחלת להבריו בהושע בימי ירבעם כן יואש מלך ישראל בימי עזה וותם את יתוקה מלני יהוה [

ואמר יהוה אל הושע β אשת זנונים וילדי זנונים
 לך קח לך אשה כי זנה חונה הארץ מאחרי יהוה
 β וילך ויקה את גמר ° בה ף בלים
 וותהר ותלד לו בן

ץ ויאמר יהוה אליו כי עוד סעט קרא שמו יזרעאל ז והיה ביום ההוא δ פקדתי את דמי יזרעאל ± על בית יהוא ושברתי את קשת ישראל ₪ בעסק יזרעאל∗

א ממלכות בית ישראל k

----

Das Wort Jahve's zu Hōšē' ben Bo'ērī. [Und zwar war der Anfang seiner Worte durch Hōšē' in den Tagen des Jārŏb'ām ben Jō'āš (in den Tagen des 'Uzzījā, Jōtām, 'Āḥāz, Joḥizkījā, der Könige Judas)].

Und es sprach Jahve zu Hosea:
"Geh, nimm dir ein Weib!"
Da ging er und nahm die Gmr¹,
Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn von ihm.

Da sprach Jahve zu ihm; "nenne seinen Namen Jizre''el": ich räche das Blut Jizre''els Und zerbreche den Köcher Israels.

unten. Aus den beiden Glossen e und f, welche also zwischen den Kolumnen standen und zur zweiten Kolumne gehörten, dann aber fälschlich von einem Abschreiber in die erste hineingezogen wurden, entstand בת דבלים der zweite Name von den Masoreten nach dem Muster von

Cap. I

- 6 ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל כי נשא אשא להם
  - 7 ואת בית יהודה ארחם יהושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בכשת ובחרב ובמלחמה בסומים ובפרשים
- 8 ותגמל את לא רחמה ותהר ותלד בן
- 9 ויאמר קרא שמו לא עמי כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם

Cap. II

- והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא יספר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי
- 2 ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו להם ראש אחד ועלו מז הארץ כי גדול יום יזרעאל
- 3 אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה
  - ריבו באמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מכין שדיה

a 1 und a 2 Zusätze eines pedantischen Lesers. b Zusatz wie g auf S. 2. c Zusatz wie g auf S. 2. d erklärende Dublette zu ארחם e Zusatz eines judäischen Lesers; ob die Lesung G(B?) A, welche בני voraussetzen lassen würde, als tendenziöse Änderung aufzufassen ist, wäre zu untersuchen. f Gl. g späterer Zusatz, als s, u und v in den Text aufgenommen h Gl. zu Cap. II 20, sieh φ. i Zusatz zu h. Zusätze wie g auf Seite 2. m wohl einzufügen, da hier ein Versfuß fehlen würde, und zwar wird eins der dort überflüssigen nu a1, 2 hierher gehören. n nachdem mund abgefallen war, sieh o, wurde vorgeschrieben und אהיה לכם als Verschreibung für אלהיכם aufgefaßt; so G 42, 44 Origen Aug. o das Wort war undeutlich geworden, wurde an den Rand geschrieben und kam beim Abschreiben in die folgende Kolumne zu Cap. II 21, sieh e auf S. 10. Perklärende Beischrift zu Cap. II 25 Anfang. q erkl. Beischr. zu Cap. II 25 Schluß. r Beischrift zu Cap. [III 5. 8 Beischrift zu Cap. II 17. 4 Beischrift zu Cap. I 5, sieh \* auf S. 2. u aus erklärender Beischrift zu Cap. II 25 Mitte

| שמה לא רחמה                                            | מ עוד א ותהו קרא קרא ב<br>קרא as וד א כי א לא as as ז הושעתים<br>מ ביהוה אלהיהם ולא s |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ול את לא רחמה                                          | וי ותגכ                                                                               |
| ר ותלד בן                                              | ותהו                                                                                  |
|                                                        | ויאמר 6 קרא k                                                                         |
| ,                                                      | וכי אתם                                                                               |
| אהיה לכם °במשפט                                        | ת ואנכי ז לא n                                                                        |
| י באמכם ריבו ף והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד | ריבו                                                                                  |
| ויא לא אשתי ולא יספר                                   | י ד × כי ד                                                                            |
| ן והיה במקום אשר יאמר להם a ,                          | ואנכ                                                                                  |
| בני אל                                                 | v ותסר זנוניה מפניד                                                                   |
| יה זנקבצו בני יהודה<br>ובני ישראל יהדו ושמו            | ונאפופיה מבין שד                                                                      |
| להם ראש אחד                                            |                                                                                       |
| ועלו מן הארץ s<br>כי גדול יום יורעאל t                 |                                                                                       |
| אמרו לאהיכם עמי u                                      |                                                                                       |
| ולאהותיכם רחמה                                         |                                                                                       |

Und sie ward schwanger und gebar eine Tochter; "nenne ihren Namen Lö rüḥāmā": Nicht mehr werde ich mich erbarmen des Hauses Israel Und nicht retten sie in der Schlacht.

Und sie entwöhnte die Lō rŭḥāmā Und ward schwanger und gebar einen Sohn. "Nenne seinen Namen Lō 'ammī": Ihr seid nicht mehr mein Volk.

Nicht bin ich euch verantwortlich 1; Verklaget eure Mutter, verklaget! Denn sie ist nicht mein Weib, Und ich bin nicht ihr Mann 2.

mit Änderung, beeinflußt durch die Beischrift r. v fälschlich aus der folgenden Kolumne hierher gezogen, sieh v auf S. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Sinne des assyrischen dinu; vgl. die Phrasen ina dinišu idabub, sowie dini dabābu lā išū. Wörtlich also: Ich bin nicht in dem Prozeß, (welcher) von euch (angestrengt ist) = ihr habt also keinen Rechtsanspruch gegen mich, Vgl. auch Cap. V 1.
<sup>2</sup> Termini der Scheidung bei den Babyloniern.

Cap. II

- 5 פן אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדכר ושתיה כארץ ציה והמתיה בצמא
  - 6 ואת בניה לא ארחם כי בני זנונים המה
  - כי זנתה אמם הוכישה הורתם כי אמרה אלכה אחרי מאהכי נתני לחמי ומימי צמרי ופשתי שמני ושקויי
- 8 לכן הגני שך את דרכך בסירים וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא
- ורדפה את מאהביה ולא תשיג אתם ובקשתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי מוב לי אז מעתה
  - 10 והיא לא ידעה כי אנכי נתתי לה הדגן והתירוש והיצהר וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל
  - <sup>11</sup> לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו ותירוש במועדו והצלתי צמרי ופשתי לכסות את ערותה
    - 12 ועתה אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי

a Zusatz wie g auf S. 2.

b später geändert, nachdem der Zusammenhang gesprengt war.

c Beischrift zu Cap. II 12.

d und c Erklärende Glossen zu c.

f späterer Zusatz.

g wie a.

h später geändert, wie b.

i Glosse zu ралын.

k wie n.

l Zusätze zu раз yg.

vgl. die Stipulationen der babylonischen Eheverträge; vielleicht auch mitveranlaßt durch ein von Cap. III herübergenommenes 523; sieh w auf S. 10.

m erkl. Gl. zu n.

n aus der folgenden Kolumne zugleich mit der davorgefügten Gl. m fälschlich hierher gezogen, sieh σ.

u und p Beischriften.

a aus der folgenden Kolumne zugleich mit der darangefügten Gl. r fälschlich hierher gezogen, sieh σ.

u Glosse.

v wie a.

w einzufügen nach dem Sinne; es fehlt ein Versfuß; aber sieh

| ם פן אפשיטנה עדמה<br>והצגתיה כיום הולדה<br>ושמתיה במדבר<br>6 ושתיה בארץ ציה<br>6 והתיה בצמא<br>7 ואת בניה א ארתם<br>1 ומיסי צמרי<br>1 ומיסי צמרי<br>ושמני שמני       | <sup>4</sup> אתם *<br>מהורתכם<br>מאהבי<br>ושקויי<br>לה | זנונים<br>הובישה<br>אחרי<br>לחמי<br>נתתי | יני ג בני<br>פי זנתה<br>מי אמרה אלכה<br>נתני<br>ע אנכי<br>אנכי |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| m לכן רנני שך את דרכך<br>בסירים תוגדרתי את נתיבותיה<br>p את מצא ס גדרה<br>q ודרפה את מאהביה ולא<br>תשיג את<br>ד ובקשתם ולא תמצא s ואמרה<br>r ובקשתם ולא תמצא s ואמרה | והיצהר<br>לה<br>לבעל                                   | והתירוש<br>הרביתי<br>עשו                 | הדגן<br>וכסף <sup>5</sup><br>וזהב                              |
| ז אלכה ואשובה אל אישי<br>כי טוב לי אז מעתה α הרישו<br>עוהיא לא ידעה כי                                                                                               | מאחריה <sup>w</sup>                                    | אשוב<br>עמתנותי                          | ∘ לכן<br>א ולקחתי                                              |
| צ דגני בעתו sa ותירושי<br>bb במועדו cc והצלתי צמרי ופשתי<br>dd לכסות את ערותה<br>12 נבלתה gg לעיני מאהביה                                                            |                                                        | את ערותה<br>לא יצילנה                    | פי ועתה ת× ואגלה (איש פיי                                      |

Hurensöhne seid ihr. Schmachvoll hat gehurt eure Gebärerin: "Ich will gehen hinter meinen Liebhabern her, Die mir Speis und Trank geben."

Gerade ich hatte ihr gegeben Korn und Most und Öl, Silber, das ich ihr vermehrte, Und Gold, das zum Baal man machte.

Deshalb werde ich mich von ihr abwenden, Indem ich zurücknehme meine Gaben, Und werde aufdecken ihre Blöße, Ohne daß jemand sie retten kann vor mir.

zu x. x zwei Verse, welche ursprünglich Zweiheber sein könnten. Es dürfte aber wie bei w, je ein Versfuß zu ergänzen sein. Y zu erschließen als das den umfassenderen Begriff wiedergebende Wort; erhaltener Rest wohl in dem אחם או הי ב auf S. 9. z und as Gl. zu החבה bb Gl. zu אחס ב in Gl. z. ב und as Gl. zu ערותה ב dad Zusatz zur Beischrift mit Hinblick auf den Zusatz l zu Vers μ. dad Zusatz zur Beischrift ce mit Benutzung des in Vers  $\pi$  verdrängten החוף. es spätere Auffüllung. ff Gl. zu הואר על עול או ערותה עול של Se späterer Zusatz.

<sup>\*</sup> Hierzu eine späte Beischrift in Cap. V 7, sieh g auf S. 20.

Cap. II

- 13 והשבתי כל משושה חגה חדשה ושבתה וכל מועדה
- 14 והשמתי גפנה ותאנתה אשר אמרה אתנה המה לי אשר נתנו לי מאהבי ושמתים ליטר ואכלתם חית השדה
- 15 ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקמיר להם ותעד נומה וחליתה ותלד אחרי מאהביה ואתי שכחה נאם יהוה
  - לכן הנה אנכי מפתיה והולכתיה <sup>16</sup> המדבר ודברתי על לבה
    - 17 ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלותה מארץ מצרים
  - 18 והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי
    - 19 והסירותי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם
    - 20 וכרתי להם כרית כיום ההוא עם חית השדה ועם עוף השמים ורמש האדמה וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשככתים לכמח

| a הנה הדשה ** ושבתה                         |
|---------------------------------------------|
| ט וכל מועדה                                 |
| o אשר אמרה אתנה המה                         |
| לי אשר נתנו לי מאהבי                        |
| ם ושמתים ליער ואכלתם הית השדה               |
|                                             |
| [G+και τα πετεινα του ουρανου               |
| και τα ερπετα της γης]                      |
| e ופקדתי עליה את ימי הבעלים                 |
| אשר תקטיר להם ותעד                          |
| נומה וחליתה ותלך                            |
| אהרי מאהביה                                 |
| ואתי שכחה נאם יהוה                          |
|                                             |
| h הָראשון                                   |
| ו לכן הנה אנכי מפתיה                        |
| והולכתיה המדבר                              |
| א ודברתי על לבה k                           |
| ו ונתתי לה את כרמיה משם                     |
| m ואת עמק עכור לפתח תקוה                    |
| n וענתה שמה כימי נעוריה                     |
| ס וכיום עלותה מארץ מצרים                    |
| p והיה ביום ההוא                            |
| ים נאם יהוה r תקראי אישי ולא                |
| תקראי לי עוד בעלי                           |
| B והסירותי את שמות                          |
| הבעלים מפיה ולא יוכרו בשמם                  |
| הבערים מפיה ווא יוכרו בשמם                  |
| נ עם הית השדה ועם עוף השמים נותמש האדמה *** |
|                                             |
| ****** *** *** ********* ***                |

| משושה   | כל       | ף והשבתי *     |  |
|---------|----------|----------------|--|
| ותאנתה  | נפנה     | והשמתי         |  |
| ביה     | את מאהנ  | י ורדפה °      |  |
| יתיה    | את נתיבו | י וגדרתי       |  |
|         |          |                |  |
|         |          |                |  |
|         |          |                |  |
| אל אישי | ואשובה   | פ ואמרה ז אלכה |  |
| מעתה    | לי אז    | כי מוב         |  |
| מפניה   | זכוכיה.  | י ותסר         |  |
| שדיה    | מבין     | ונאפופיה       |  |
|         | '        |                |  |

Werde verstummen lassen all ihren Festjubel, Und vernichten ihren Weinstock und Ölbaum. Und sie lief ihren Liebhabern nach. Aber ich versperrte ihre Pfade.

"Wohlan, ich will zu meinem Mann zurückkehren; Denn besser gings mir damals als nun!" Und sie entfernt ihre Hurerei von ihrem Antlitz Und ihre Schande von ihren Brüsten.

Und ich schließe mit ihr einen Bund Und zerbreche Bogen und Schwert.

בי eingefügt, um es mit יביהי verbinden zu können. Daher auch augenscheinlich das merkwürdige יה entstanden aus dem vorauszusetzenden לה, sieh den gereinigten Text φ. " Gl. zu ζ. " Gl. zu o. " gehört wohl zu dem Zusatz am Schluß von Cap. III, sieh \*\*\* auf S. 12.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Cap. I 4, sieh i auf S. 2. \*\* hierzu Gl. in Cap. ▼ 7, sieh k auf S. 21. \*\*\* hierzu Gl. in Cap. IV 3, sieh o auf S. 12.

Cap. II

12 וארשתיך לי לעולם וארשתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים

22 וארשתיך לי באמונה וידעת את יהוה

23 והיה י ביום ההוא אענה נאם יהוה אענה את השמים והם יענו את הארץ

124 וארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת הצהר והם יענו את יזרעאל

125 וזרעתיה לי בארץ ורחמתי את לא רחמה ואמרתי ללא עמי עמי אתה והוא יאמר אלהי

Cap. III

- ו ויאמר יהוה אלי עוד לך אהב אשה אהבת רע ומנאפת כאהבת יהוה את בני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים
- 2 ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים

a verdrängt durch das fälschlich vorangestellte ארץ. b erkl. Gl. zu ψ. c Dublette zu b. d gibt das richtige, das in Vers 25 durch die Glosse q verdrängt ist. e fälschlich hierhergezogene Glosse f Zusätze zu d, nachdem es falsch bezogen war. g Dublette wie c, vereinigt mit einem Zusatz zu d. h Zusatz, vielleicht entstanden aus der (bei Kittel) belegten Variante ובדעת; eigenartig ist, daß gerade an diese Variante sich das im Text dann mangelnde, aber notwendige, כי אני angeschlossen findet. Die Variante selbst wie f aufzufassen. i = Gl. p auf S. 8 zu y. Das Pasek weist noch auf den Glossencharakter hin. k Redakt. 1 Versuch, den verdorbenen Text zu verbessern mit Beziehung auf comm, das wohl aus Gl. t auf S. 8 hierhergezogen ist. m Nachtrag des richtigen, das durch d, sieh oben, verdrängt ist. n Glossen, die zu p • = e. P Gl. eines Lesers zu ψ. q Glosse, wohl aus r Glosse. s wie g auf S. 2. χ stammend; sieh zu a. mentierende Glosse = so wie Jahve die Israeliten liebt, während sie sich u Gl. zu dem Schluß der Glosse t; 1 aus zu anderen Göttern neigen. dem Glossenstrich entstanden. v die Zahl wird spätere Zufügung sein, ebenso wie ממר und לתך. w verdrängt durch die Zufügung ממר; war aber am Rand beigeschrieben und kam in die vorhergehende Kolumne nach II 7,

| ט וארשתיך לי לעולם<br>c וארשתיך לי d בצדק<br>e ובמשפט f ובהסד וברחמים<br>g וארשתיך לי באמונה                            | את השמים<br>את הארץ | אענה<br>תענה    | x ביום ההוא<br>* והיא |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| d וידעת את יתוה<br>i והיה ביום ההוא k נאם יהוה<br>i והם יענו<br>מו ותרץ<br>מ את הדגן ואת התירוש<br>מ את הדגן ואת התירוש | בצדק<br>רחמה        | לי<br>אָתְ לא   | י וזרעתיה ψ<br>ורחמתי |
| ואת היצהר o והם יענו<br>p את יזרעאל<br>q בארץ r אתה                                                                     | עמי<br>אלהי         | ללא עמי<br>יאמר | י ואמרתי<br>והוא      |

|                                       | אשה<br>ומנאפת     | אהב<br>רע                              | לך<br>אהבת     | ויאמר יהוה s<br>אלי עוד |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| * ואהבי אשישי ענבים                   |                   | יהוה את בני ישראל<br>ים אל אלהים אחרים |                |                         |
| ⊽ בהמשה עשר<br>ע וחמר<br>2 ולתך שערים | בכסף<br>* ויין ** | לי<br>שערים                            | ואכרה<br>™ צמר |                         |

An diesem Tage werde ich entsprechen dem Himmel, Und sie wird entsprechen der Erde.

Und ich besame sie mir legitim, Und erbarme mich der Verstoßenen, Und sage zu Lō 'ammī mein Volk, Und er wird sagen: mein Gott.

Wohlan, liebe eine Frau, Die da einen Buhlen liebt und ehebrecherisch ist.

Und ich kaufte sie mir für Geld, Wolle, Gerste und Wein.

sieh l auf S. 6. x nach G, wo νεβελ οινου eine Variante με gewährleistet. y sieh zu v. z sieh zu v.

<sup>\*</sup> Dazu Gl. יבלים; sieh f auf S. 2. \*\* dazu, resp. zu der vorauszusetzenden Gl. בכל, die Gl. בכל, sieh e auf S. 2.

Cap. III

- 3 ואמר אליה ימים רבים תשבי לי לא תזני ולא תהיי לאיש וגם אני אליך
- כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים
- 5 אחר ישכו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל מובו באחרית הימים

Cap. IV

- שמעו דכר יהוה בני ישראל כי ריב ליהוה עם ישבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ
  - אלה וכחש ורצח וגנף ונאף 2 פרצו ודמים בדמים נגעו
- על כן תאבל הארץ ואמלל כל ישב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו

a wie g auf S. 2. b wohl Zusatz. c Gl. zu dem zweiten Halbvers. d Gl. zu Cap. IV 6 Schluß; sieh \* auf S. 15. e Gl. zu Cap. IV 4 Anfang (also על יַדְ zu lesen); sieh b und +++ auf S. 15. f prosaisches Stück aus einer Erzählung, welche den Verlust des Kultbildes, resp. der Lade, behandelte, als Deutung hier eingefügt; vgl. auch Cap. X 3. g את als spätere Verderbnis wohl zu streichen. h von einem Abschreiber fälschlich in die folgende Kolumne nach Cap. V 15 gezogen; sieh m auf S. 22. i fälschlich als יי und aufgefaßt und zu דבר יהוה aufgelöst. k Gl. zu Vers 3, sieh ζ. 1 Gl. zu β, wohl zugleich mit Hinblick η. m Gl. zu β. n gehört zu Vers 19 (sieh μ), wo es von einer anderen Glosse verdrängt ist, hat selbst verdrängt, das aber nachgetragen und weiter vorn hineingezogen worden o Gl. zu Cap. II 20; sieh t auf S. 8.

<sup>\*</sup> Dazu Gl. in Cap. V 15; sieh o auf S. 23. \*\*\* dazu Gl. in Cap. V 15, sieh p auf S. 23. \*\*\* hierzu als weiterführender Zusatz heranzuziehen, sieh w auf S. 9: המשכנהים לכמו † hierzu Gl. in Cap. X 4.

ב ואמר אליה ימים רבים תשבי ל לי b וגם אני o מים תשבי לא תוני ולא תהיי לאיש o אליך

? כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים אחר ישבו בני ישראל ובקשו\* את יהוה אלהיהם ו>דויד מלכם ופחדו\*\* אל יהוה ואל טובו באחרית הימים 4 אשובה אל מקומי \*\*\*

משמעו ' דברי בני ישראל א ישבי α
כי ריב ' לי עם הארץ ' ני אין אמת ואין חסד
וואין דעת אלהים בארץ היא אלהים בארץ וכחש ורצח מבות השרה ובעוף אי מבי מבי מבי מבי ובעור השמים וגם דגי הים פרצו השמים וגם דגי הים

Viele Tage wirst du sitzen, Ohne einem Mann zu sein.

Denn viele Tage werden die Israeliten sitzen, ohne daß ein König da ist, noch Fürst, noch Opfer, noch Massebe, noch Ephod und Teraphim. Danach werden sich die Israeliten umwenden und Jahveh, ihren Gott suchen, während David ihr König ist, und zu Jahveh fliehen und zu seiner Güte. Dann werde ich mich zu meinem Ort zurückwenden.

Höret meine Worte, Kinder Israels! Denn Rechtsstreit habe ich mit dem Lande: Fluchen, Lügen und Morden, Indem Blutrache sich ausbreitet.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierzu wird noch gehören: und lasse sie sicher ruhen, sieh \*\*\* auf S. 12.

Cap. IV

- 4 אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמד כמריבי כהן
  - ל וכשלת היום וכשל גם נביא לילה ודמיתי אמך
- ורמו עמי מבלי הדעת כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניד גם אני
- 7 כרבם כן חמאו לי כבודם בקלון אמיר
  - 8 חמאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו
  - והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו
  - 10 ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי את יהוה עזכו לשמר
    - 11 זנות ויין ותירוש יקח לב
- 12 עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו כי רוח זגונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם

a Stichwortglosse zu dem folgenden Satz, anzeigend, daß dieser hinter עמאסך zu setzen ist, also als איך aufzufassen. b Gl. zu א. c Gl. zu in Gl. f. d Gehört wahrscheinlich zu Cap. VIII 12, sieh aa auf S. 34. e Gl. wohl zu Gl. q gehörig. f Gl. zu Cap. V 5, g wohl aus einer Gl. zu אמאסך enstanden, also als אמ׳ר aufzufassen. h Gl. zu א. i Gl. zu n. aber unsicher, wohin gehörig. Sieh zu l. Vielleicht aus einer Beischrift zur Notiz q entstanden. א בו + לי aus יל + בי + בי = k; mit eingeschobenem מאר, das irgendwie zu המאת in δ gehören dürfte. m Gl. zur Gl. s. n Gl. zu Cap. V 5. o wohl zu c + e gefügt, um einen Sinn hervorzubringen; war am Rande ein ישאו vorhanden, (sieh dazu \* auf S. 17) so kann vielleicht ישאו vermutet werden, vgl. Jes. 17,12, das dann im Sinne von Jes. 6,11 (האדמה תשאה שממה) zu Cap. V 9 (משמה ההיה) beigeschrieben wäre. P Gl. zu ל in Vers 9. q Randnotiz, welche die Auffassung eines Lesers wiedergibt; sie erklärt die Anfügung von Cap. V. wohl spätere Verkürzung; das ursprüngliche in Gl. p nachgetragen. Beischrift zu Vers 14, sieh i auf S. 17.
 Beischrift zu Cap. V 4.
 u Gl. zu אמלל v Gl. zu מעלליו ה.
 w Gl. zu דוכיו ה.
 x so nach Gl. k auf S. 13. y Beischrift zu Cap. V 4; wohl aus einem andern Gedicht zitiert, daß auch aus Dreihebern bestand. z siehe Anm. a und g auf S. 14; אמאסך איך איש aus מאסך אין איש entstanden. aa siehe Anm. a auf S. 14.

| א אך<br>b ואל יוכה איש<br>c ועמך<br>b כמריבי<br>f וכשלת היום ** וכשל<br>גם נביא עמך לילת<br>d נדמו<br>כי אתה הדעת מאסת                                          | אלהיך<br>נם אני*                          | תורת<br>בניך                      | ץ תשכח<br>אשכח                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|
| k מכהן לי<br>ו מכן חמאו לי<br>מיאכלו<br>ס ישאו<br>ק בפשו<br>P והיה כעם ככהן<br>s תכלו ולא ישבעו                                                                 | עמי<br>אמיר<br>דרכיו<br>דלנפשו            | חמאת<br>בקלון ***<br>עליו<br>אשיב | 8 כרב 1<br>כבודם<br>9 פקדתי<br>ומעלליו   |        |
| הזנו ולא יפרצו<br>ז כי את יהוה עזבו<br>לשמר<br>יזנת ויין ותירוש<br>יקה לב<br>עי בעצו ישאל<br>תמקו "צייצ" יניד לו †<br>ע כי רוה זנונים התעה<br>יוננו מתתת אלהיהם | הארץ<br>יאספו<br>מכלי הדעת†<br>אל ירב ††† | אמלל<br>בה<br>עמי<br>"איש         | ץ על כן<br>בל יושבי<br>יי דמיתי<br>אמאסך | ם תאבל |

Du vergißt das Gesetz deines Gottes, — So werde auch ich deine Söhne vergessen.

Wegen der Menge der Sünden meines Volkes Werde ich seine Ehre mit Schande vertauschen. Heimsuchen werde ich an ihm seine Handlungsweisen, Und seine Taten auf es selbst zurückwenden.

Darum verschmachtet das Land, Indem alle seine Bewohner fortgerafft werden. Ich vernichte mein Volk ohne Wissen; Wenn ich dich verwerfe, soll niemand protestieren.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl., sieh d auf S. 12. \*\* mit G במי zu lesen? Oder hat G die Änderung vorgenommen, nachdem איי irgendwie als Zuwachs in den Text gekommen war? \*\*\* hierzu Gl., siehe v auf S. 17. \*\*\*\* wohl = assyr. maqlū "Verbrennung" im Sinne der Serie maklū, also Beschwörung, Zauberei.

<sup>†</sup> könnte als kīna aufgefaßt werden; dann aus dem Text, zu dem 5—x gehören, hier beigeschrieben. †† hierzu Gl., sieh i auf S. 17. ††† hierzu Gl., sieh b auf S. 14. Und dazu wohl auch אליך aus Cap. III 3 zu ziehen, sieh e auf S. 12.

Cap. IV

18 על ראשי ההרים יזכחו ועל
הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה
ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה
בנותיכם וכלותיכם תנאפנה
בנותיכם וכלותיכם כי תזנינה
ועל כלותיכם כי תנאפנה
יוכחו ועם לא יכין ילבט
יזכחו ועם לא יכין ילבט
האת זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה
ואל תכאו הגלגל ואל תעלו בית און
ואל תשבעו חי יהוה
ואל תשבעו חי יהוה
בי כפרה סררה סרר ישראל
עתה ירעם יהוה ככבש במרחב
עתה ירעם יהוה ככבש במרחב
17 חבור עצבים אפרים הנח לו

19 צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם

a δ-x im ķīna-Metrum, dazu noch μ, und eventuell die Gl. w (sieh †) auf S. 14 (15) als Bruchstücke eines einheitlichen Gedichtes aus judäischen Kreisen. Die Reihenfolge von &-x in MT gerade umgekehrt, also vielleicht am unteren Rand von unten nach oben geschrieben. b Beischrift zu b, vielleicht zu einem Parallel-Gedichte gehörig, da auch kīna. Gl. zu b. d Gl. zu אלון in c. e Zusatz zu d. f Zusatz eines Redaktors. g אלא zu streichen, als späterer Einschub, nachdem die Gl. in den Text gezogen waren. zu κ. i Gl. zu η, sieh †† auf S. 15. k Gl., unsicher, wozu. von der vorauszusetzenden Gl. און verdrängt, die Gl. selbst auch in die folgende Kolumne gezogen, sieh lauf S. 20. m so nach der Parallele Amos 8,14 und mit Hinblick auf II. Kge. 17,30 wohl einzusetzen und anzunehmen, daß später der Name der fremden Gottheit durch den weniger verfänglichen Schwur verdrängt ist. n Gl. zu ספרה o Zusatz eines Req Ich vermute einen p = dem Fluß Habor, sieh zu w. Sinn, wie: bis zu den Ufern des Euphrat, also עד..... פרה, sieh zu w; wie die Anderung entstanden ist, habe ich bislang noch nicht finden können. r wohl aus הנחל als Glosse zu סררה Rest einer Glosse, entweder zu סררה oder zu מוסר in Cap. V 2, sieh \* auf S. 18; מוסר auch aus einer Glosse entstanden, die wohl zu Cap. V 2 gehörte; sieh a. a. O. und u Glossenfragmente. v Gl. zu δ auf S. 15. w Glosse, zu fassen als מְּנְנֵיהי; mit p, q und r zusammen: Von den Gärten des Habur, des Baches, bis zu den Ufern des Euphrat, als Glosse zu במרחב. Der Sinn ist: Da die Israeliten störrisch waren in ihrem engen Lande, werde ich sie weiden (als Gefangene) in der weiten Steppe zwischen Habur und Euphrat. Dorthin wurden die zehn Stämme deportiert. Vgl. Schiffer, keilinschr. Spuren der usw. Samarier (Beiheft I zur

| ל לראשי החרים יובהו<br>ועל הנבקות. יקטרו<br>ח את הנו ולבנה<br>הואלה<br>ס כי טוב צלה<br>ל יעל כן<br>הזנינה בנותיכם<br>ו וכלותיכם תנאפנה<br>א ילבט<br>ל על כן<br>ו ועם לא יבין<br>k | ישראל<br>יפרדו **<br>כי תזנינה: | אתה<br>יהודה<br>עם הזנות<br>יזבחו<br>על בנותיכם<br>כי תנאפנה | <ul><li>אם זנה</li><li>אל יאשם *</li><li>כי הם</li><li>ועם הקדשות</li><li>א צ אפקוד</li><li>ועל כלותיכם</li></ul> |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 און<br>בו חי יהוה                                                                                                                                                               |                                 | הגלגל<br>בית 1 אל<br>באשימה באשימה                           | *** אל תבאו<br>ואל תעלו<br>ואל תשבעו                                                                              |            |
| ם ככבס<br>P חבור<br>P עצבים אפרים<br>ד חנה ל!<br>5 סר סבאם<br>t הזנה הזנו                                                                                                         | ישראל<br>במרחב †                | סררה<br>יהוה                                                 | ג כי כפרה<br>ירעם                                                                                                 | י עתה ∘    |
| ם אחבו חבו<br>ע קלון<br>ע מגניה<br>ש מגניה                                                                                                                                        | בכנפיה                          | רות<br>ויבשו                                                 | μ נגע<br>מזבחותם מזבחותם                                                                                          | צרר אותה y |

Wenn du hurst, Israel,
Soll Juda sich nicht verschulden!
Denn sie jubeln mit den Huren
Und opfern mit den Dirnen.
Ich werde heimsuchen ihre Töchter, denn sie huren,
Und ihre Bräute, denn sie treiben Unzucht.

Nicht tretet ein in den Gilgal! Nicht steigt auf zum Bet El! Und schwört nicht bei der Ašīma!

Denn wie eine störrische Kuh war Israel. Jahveh wird sie weiden in der Weite.

Es rührt ein Wind mit seinen Flügeln an ihre Altäre, da werden sie zuschanden.

OLZ) 1907. \* wohl Glosse בת הכרכה, also zu lesen אודה, um den Gegensatz zu unterstreichen; hat נגע verdrängt, das nach der vorhergehenden Kolumne gezogen wurde, sieh n auf S. 13. y vom Redaktor eingeschoben. z Umstellung, nachdem die Glossen hineingezogen waren.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Cap. V 15, sieh n auf S. 22. \*\* wohl = assyr.  $prd\bar{u}$ , n, hell, heiter sein, also vom kultischen Jubel gesagt. Als Beischrift dazu wird s auf S. 14 anzusehen sein; diese dann zu dem ganzen Vers  $\iota$  in polemischen Sinne beigefügt. Nach einem erläuternden Vortrag? Sieh \*\*\* auf S. 29. \*\*\* drei Halbverse von je zwei Hebungen. † hierzu Gl., sieh a auf S. 20.

Cap. V

- שמעו זאת הכהנים והקשיבוי בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור
- ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם
- 3 אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני כי עתה הונית אפרים נממא ישראל
  - 4 לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו
    - וענה גאון ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם כשל נם יהודה עמם

a Zusatz. b Gl. zu στή; das Pasek davor alter Glossenstrich = dem vorauszusetzenden senkrechten Strich am Ende jeder Kolumne. c zweite Gl. zu στή, das i davor aus dem Strich entstanden. d nach Cap. IX 9 so zu lesen (sieh 1 auf S. 37); υ wohl von πόσωυ her eingedrungen. υ υπου verdorben aus πόσωυ f Beischrift zu δ; ev. als kīna aufzufassen, sieh zu Cap. IV Verse δ ι κ μ. Sie stand zwischen dieser und der folgenden Kolumne und wurde auch zu Cap. VI 10 gezogen (sieh w auf S. 24), dabei aber leicht verändert (Schreibfehler!) g Zusatz; eines Hörers nach Vortrag? h späterer Zusatz. i Zusatz, aber wohin gehörig? Jedenfalls hat der ganze Satz einmal am Kande gestanden, denn er ist auch in die folgende Kolumne gezogen, sieh l auf S. 28 zu Cap. VII 10. k Glosse, wohl zum zweiten Halbvers; i aus dem Glossenstrich entstanden. i späterer Zusatz zum zweiten Halbvers; vielleicht mit Hinblick auf Gl. k zugefügt.

<sup>\*</sup> Wenn א יסר מבאס in Cap. IV, sieh s auf S. 16, als Glosse aufzufassen ist, so dürfte diese zu מופר מבעבירם gehört haben, etwa in der Form מופר מבעבירם ein Band rings um sie, also als Gegensatz zu יש יחות א Hierzu Beischrift in Cap. IV, sieh t auf S. 14.

\*\*\* Hierzu Gl. in Cap. IV 5, sieh f und n auf S. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn Mispah das in Gilead, würde dies als südöstlichster und der Tabor als nördlichster Punkt Israels zur Zeit der Abfassung dieses Stückes aufzufassen sein; siehe aber auch n auf S. 20.

<sup>2</sup> oder nach \*: ein Band.

<sup>3</sup> Y wird etwas späterer Einschub sein, der dann als Überleitung von

| a זאת<br>b בית ישראל<br>c ובית המלך | והקשיבו<br>המשפט<br>למצפה<br>על תבור | הכהנים<br>כי לכם<br>הייתם<br>פרושה | α שמעו<br>האזינו<br>β כי פח<br>ורשת |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     | • משטמה                              | ₫ שחתו                             | ץ העמיקו                            |
|                                     | לכלם *                               | מוסר                               | ואני                                |
| ל כי עתה הונית אפרים                | אפרים                                | ידעתי                              | 8 אני                               |
| נטמא ישראל                          | ממני                                 | לא נכחד                            | וישראל                              |
| אל אלהיהם                           | לשוב                                 | מעלליהם **                         | א יתנו                              |
| מ ואת יהוה לא ידעו                  | בקרבם                                | זנונים                             | כי רוח                              |
| ו בפניו k וישרא                     | ישראל                                | גאון                               | ן וענה                              |
| בשל גם יהודה עמנ                    | בעונם ***                            | יכשלו                              | ואפרים                              |

Höret, ihr Priester, und merket auf, Lauscht, denn gegen euch (geht) der Prozeß. Denn eine Falle seid ihr für Mispah, Und ein Netz, ausgespannt auf dem Tabor<sup>1</sup>.

Sie haben durch Verfolgung aufs äußerst zerstört — Aber ich bin eine Züchtigung? für sie alle?

Ich kenne Ephraim Und Israel ist mir nicht verborgen. Nicht lassen ihre Taten sie sich umwenden, Denn Hurergeist ist in ihrer Mitte.

Und niedergedrückt ist der Stolz Israels, Und Ephraim wird straucheln durch seine Sünde<sup>4</sup>.

Cap. V

- 6 בצאנם וכבקרם ילכו לבקש את יהוה ולא ימצאו חלע מהם
- ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם
- 8 תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה
  - הריעו בית און אחריך בנימין אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה
  - אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה
    - 10 הין שרי יהודה כמסיגי גבול
    - עליהם אשפוך כמים עברתי שוק אפרים רצוץ משפט כי הואיל הלד אהרי צו

\* Zweiheber, aus einem Gedicht über Beziehungen Ephraims zu Juda.

¹ 'n' Fremdwort; es findet sich nur noch Jes. Cap. XXVIII 10.13 in enger Verbindung mit pp. Letzteres ist = assyr. ½û und hat deutlich an der Jesaiastelle einen Sinn, der aus der Verwendung des ½û bei Beschwörungen entstammt. Dann darf wohl vermutet werden, daß auch das fremdartige nans dem assyrischen entlehnt ist. Deshalb unterstelle ich, daß es auf ein

a Gl. zu Cap. IV 16, sieh Anm. + auf S. 17. b in MT an den Schluß von Vers 7 verschoben. c wohl als אתרי aufzufassen, das aus אתרי entstanden sein dürfte. Dieses dann Abkürzung des verschobenen את הלקיהם, um anzuzeigen, wo das Wort hingehört. d da in הלץ מהם אל der dem את הלקיהם entsprechende Satzteil stecken kann, falls es nicht eine versprengte Glosse ist, so darf vermutet werden, daß es aus einem Nomen entstanden ist, dessen Bedeutung dem Begriff "Anteil" parallel stehen kann. Nun ist בגדו Glosse, sieh f, also, wenn zu dem vorauszusetzenden Nomen gehörig, diesem die Bedeutung "Kleid" zuschreibend. Da nun הליצה, vom Stamme הלץ, = exuviae, sieh Ges. HW15 sub voce, so würde dies Wort beide Begriffe vereinen. Deshalb vermute ich das obige als ursprünglichen Text. e Gl., später eingesetzt. f Gl., vgl. d, die auch nach Cap. VI 7 gekommen ist, sieh g auf S. 24. g späte Gl. zu Cap. II 6, sieh \* auf S. 7; sie ist entstanden mit Benutzung des Glossenwortes זרים, welches jetzt in Cap. VII 9 (sieh e auf S. 28) steht, aber zu Cap. VIII 7 (sieh \* auf S. 33) gehört. i Gl. zu Cap. VII 9, sieh \* auf S. 28. daktorenzusatz. Cap. II 13, sieh \*\* auf S. 9. 1 Gl. zu Cap. IV 15, sieh 1 auf S. 17. m Gl., Zugehörigkeit unsicher. n Gl. zu Gibea oder Rāmā, oder zu beiden. o Gl. zu dem erschlossenem הוכהתי. P Zufügung des י, nachdem der Text קודעתי Gl. zu Vers 13, wo es hingehört, sieh a auf verdorben war. S. 23; nach der falschen Einfügung ursprünglich wohl in drohendem Sinne gemeint, als Gl. zu dem vorauszusetzendem ; הוכהתי dann, nachdem es dieses r nach der Umdeutung, oder zu ihrem verdrängt hat, umgedeutet. 8 Zusatz eines Redaktors. Zwecke, sieh q, zugefügt.

| • בצאנם והבקרם<br>• את יהוה<br>• ביהוה<br>f בגדו | <sup>d</sup> את הלקיהם<br><sup>d</sup> את חליצתם | לבקש<br>ימצאו | ילכו<br>ולא    | η<br>כי בנים זרים ילדו g<br>הרש h |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| h עתה<br>i יאכלם                                 | בגבעה                                            | שופר          | תקעו           | 8                                 |
| 1 בית און מ אחריך<br>מ בנימין                    | הריעו<br>תהיה                                    | ברמה<br>לשמה  | חצצרה<br>אפרים |                                   |
| <ul><li>ס ביום תוכהה</li><li>ד נאמנה</li></ul>   | ף הוכחתי                                         | ישראל         | בשבש           |                                   |
| 772-01-0                                         |                                                  |               |                |                                   |
|                                                  | s היו                                            | יהודה         | * שרי          |                                   |
|                                                  |                                                  | גבול          | כמסרגר         |                                   |
|                                                  |                                                  | אשפוך         | עליהם          |                                   |
|                                                  |                                                  | עברתי         | כמים           |                                   |
|                                                  |                                                  | אפרים         | עשוק           |                                   |
|                                                  |                                                  | משפט          | רצוץ           |                                   |
|                                                  |                                                  | הלד           | כי הואיל       |                                   |
|                                                  |                                                  | צר            | אחרי           |                                   |
|                                                  |                                                  |               |                |                                   |

Sie kommen zu suchen ihren Anteil, Und nicht finden sie ihre Beute.

Blaset das Horn in Gibea, Lasset lärmen die Drommete in Rama! Ephraim wird Wüste werden, Mit einer Rute züchtige ich Israel.

Die Könige Judas
Sind Grenzverrücker,
Auf sie will ich gießen
Gleich Wasser meinen Zorn.
Bedrückt ist Ephraim,
Rechtsvergewaltigt;
Dieweil es beliebte
Beschwörungen nachzulaufen.

babyl. zû zurückgeht, und zwar dasjenige, welches IV. Rawl. 60\* C Obv. 17, B Obv. 37 sich findet, vgl. Del. HW. sub voce. Ich übersetze das von Delitzech unerklärt gelassene Wort durch "Vorbedeutung" und nehme an, daß auch der Name des Göttervogels zû, der die Tafeln der Schicksalsbestimmungen raubt, damit zusammenhängt. Jes. Cap. XXVIII 10,13 sind pund 13 demnach in Beschwörungsformeln gebraucht. An unserer Stelle weiter 13 als pars pro toto. Jes. Cap. XXVIII dürfte überhaupt in engerer Beziehung zu der Hoseastelle stehen; doch ist dies gesondert zu untersuchen.

Cap. V

- 12 ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה
- 13 וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילד אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור
  - 14 כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואיז מציל
- 15 אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני כצר להם ישחרנני

Cap. VI

- לכו ונשובה אל יהוה כי הוא מרף וירפאנו יד ויחבשנו
  - יחיינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו
- ונדעה נרדפה לרעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ

a fortgefallen, aber aus Gl. q auf S. 20 hierherzuziehen. b von Gl. e verdrängt. c ausgelassen und hinter nim nachgetragen. d = assyr. irbu, vgl. Cap. X 6, sieh bb auf S. 41. • Gl., benutzt, als zwei Verba nachher nötig f so für לכם vorauszusetzen. g Dublette zu "הוא". wohl vorauszusetzen, später durch i verdrängt. i sieh h. k Beischrift zu Vers 12? = Ich, ich, wenn ich gehe, Gläubiger bin (lies אשא), ohne daß ein Retter da ist. Wohl Zitat aus einem andern Gedicht. 1 Gl. zu k. m als Glosse hierhergezogen, gehört zu Cap. III 5, sieh h auf S. 12. zu Cap. IV 15, sieh \* auf S. 17. OGl. zu Cap. III 5, sieh \* auf S. 12. P Gl. zu Cap. III 5, sieh \*\* auf S. 12. q Gl. als Dublette בו וירפאנו. r dem Sinne nach umzustellen. Darauf, daß der Text von M nicht in Ordnung ist, weist auch G και αναστησομεθα = Didi. s und t Glossen, wohl erst später eingefügt, als Gl. u in den Text gezogen war. u Gl. zu Vers 6, sieh \* auf S. 25. v Gl. zu Cap. V 15, sieh \*\*\*. w Gl., vielleicht zu Cap. V 6. x und y Glossen zu ترسم. z Gl., aber woher versprengt? aa aus Vers 5 hierherzuziehen; die kleine Änderung (Abtrennung des : und : statt ) spricht für sich selbst.

<sup>\*</sup> Dreiheber, gleichfalls aus einem Gedicht mit ähnlichem Inhalt, wie in \* auf S. 20. Hierzu wohl Cap. VI 4a Beischrift, sieh a auf S. 24. 
\*\*\* prosaische Beischrift, auf ein historisches Ereignis anspielend. Hierzu Gl. in Cap. VII 1, sieh a auf S. 26. 
\*\*\*\* hierzu Gl. in Cap. VI 3, sieh v.

| כעש      | * ראכי        |
|----------|---------------|
| לבית     | וכרקב         |
| אפרים    | רירא          |
| מ הודעתי | ויהודה        |
|          | לבית<br>אפרים |

e והך g ולא יגהה מכם מזור i יהודה i יהודה k אני אני ואלך אשא ואין מציל i אלך m אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ס ובקשו מעד עד אשר יאשמו מ בצר להם ישחרנני \*\*\* ירב d וישלה אפרים אל c מלך אשור b \*\* והוא לא יובל לרפא f להם

כי אנכי כשחל לאפריםוככפיר בית ישראל אמרף

לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו <sup>9 ין ריהבשגו</sup> יחינו מימים זונחיה ביום השלישי יקמנו לפניו ביום השלישי כמנו לפניו יבוא כגשם לנו ע פשחי נכון יבוא כגשם לנו ע פשחי נכון \*\*ומשפטו כאור יצא ארץ

Und ich bin wie Motten für Ephraim Und wie Knochenfraß für das Haus Judas; Und es sieht Ephraim seine Krankheit, Und Juda laß' ich erkennen seine Wunde.

Und es sandte Ephraim zum König Assyriens Abgaben, während er sie doch nicht heilen konnte.

Denn ich bin wie ein Löwe für Ephraim<sup>1</sup>, Und wie ein Jungleu zerreiße ich das Haus Israels.

Auf, laßt uns zurückkehren zu Jahve!

Denn er zerreißt und heilt uns.

Er belebt uns nach zwei Tagen, da leben wir;

Am dritten Tage stellt er uns vor sich.

Er kommt wie Frühlingsregen für uns, Und sein Gericht, gleich Licht tritts hervor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Vers schließt sich ursprünglich wohl an Vers 9 an.

Cap. VI מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה ימה ל וחסדכם כענן בקר וכמל משכים הלך

עלכן הצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא

כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות

והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי

8 גלעד קרית פעלי און עקבה מדם

9 וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה כי זמה עשו

10 בבית ישראל ראיתי שעריריה שם זנות לאפרים נטמא ישראל

11 גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי

<sup>\*</sup> Beischrift wohl zu Cap. V 12, sieh \* auf S. 22. b + c wohl Beischrift zu הסד in Vers 6 mit etwas ironischer Färbung; augenscheinlich c später von Zitat aus einem aus Dreihebern bestehendem Gedicht. hier aus zu Cap. XIII 3 beigeschrieben. d wohl Glosse eines Lesers, der auf die Genesiserzählungen hindeuten wollte. • sieh zu h. f Gl., aber vorläufig nicht zu erkennen, woher. g Gl. zu Cap. V 6, sieh d und h wohl als בריה aufzufassen, und dann Gl. zu בריה, um anzuzeigen, daß בריתי zu lesen ist. i zu dieser Umstellung bin ich durch die Rücksicht auf das Metrum veranlaßt. Sie empfiehlt sich durch den so gewonnenen Sinn. Zu punktieren würde קרִיֹּת sein. k so (Piel) vermute ich nach G. wohl Schreibfehler für k. m Gl. zu Cap. VII 1, sieh \*\* auf S. 27. ת verschrieben für הבאו und dies Gl. zu כחדו. Die Verschreibung kann durch den Blick auf Cap. IV 17 חבור, das also in der vorhergehenden Kolumne in gleicher Höhe gestanden haben wird, veran-ירצחו ist zu דרך zu ziehen. P Gl. zu פשט in Cap. VII 1, sieh \* auf S. 27. q Gl., vielleicht zu משכים in Vers 4, sieh b und c. F Redaktorenzusatz. s Gl. zu שערורית t späterer Zusatz. u wohl aufgelöst aus einem vorauszusetzendem רית; dieses wäre dann Gl. zu dem aus שערורית verdorbenem שערוריה. v Gl., unsicher, woher. wsiehe Anm. f auf S. 18. x späterer Zusatz. y Gl. wohl zu pv, siehe v, nachdem dieses an seine Stelle gekommen war. z Gl., aber woher? bb Zusatz einer oft angewandten Phrase. Glosse.

| ס כענן בקר c                            | d והסדכם                                                                                                 |                   | ך אפרים        | ם מה אעשה ל         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|
|                                         | וכטל משכים חל                                                                                            |                   |                | מה אעשה לן          |
|                                         |                                                                                                          | בנביאים           | חצבתי          | על כן               |
|                                         |                                                                                                          | פר                | באמרי          | דורגתי              |
|                                         |                                                                                                          | ולא זבח           | חפצתי          | כי חסד              |
|                                         | d כאדם                                                                                                   | מעלות             | * אלהים        | ודעת                |
| בגדו                                    | g משם f<br>יב h                                                                                          | ° בריתי           | עברו           | רהמה                |
|                                         |                                                                                                          | און               | פעלי           | גלעד                |
| n חבר                                   | ו וכהכי<br>ה איש גדודים m                                                                                | מדֹם              | עקבה           | י קרית <sup>i</sup> |
| q שכמה<br>ז בבית<br>∨ שם<br>מ לך<br>עמי | ף רצהו<br>ז כי s זמה<br>ז ראיתי<br>ז גות לאפרים<br>ג נממא ישראל<br>ג נמומא ישראל<br>ע שת<br>צ קציר<br>bb | ° דרכי<br>שערורית | כהנים<br>ישראל | י כחדו <sup>k</sup> |

Deshalb schlage (?) ich durch die Propheten¹ Und töte² durch die Worte meines Mundes. Denn an Liebe habe ich Gefallen und nicht an Schlachtopfern, Da Gotteserkenntnis besser ist als Brandopfer. Sie aber haben den Bund mit mir übertreten.

Gilead sind Übeltäter, Kerijôt um Blut betrogen.

Verhehlt haben Priester meinen Weg, Israel führte Schauderhaftes aus 4.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Vers 3, sieh u auf S. 22. \*\* x, y, z, aa bilden vielleicht zusammen eine Beischrift; aber der Sinn ist ganz unklar.

 $<sup>^1</sup>$  G απεθερισα τους προφητας υμων = τον τον  $^2$  G απεκτεινα αυτους = πειπισ $^3$   $^3$  Der zweite Halbvers fehlt.  $^4$  Vgl. Jerem. Cap. XVIII 13.

Cap. VII ברפאי לישראל ונגלה עון אפרים ורעות שמרון כי פעלו שקר וגגב יבוא פשט גדוד בחוץ

יבל יאמרו ללככם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו

3 ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים

לם מנאפים כמו תנור בערה מאפה ישרם מעיר מלוש ראה עד המאחו

ישבת מעיר מלוש בצק עד חמצתו יום מלכנו החלו שרים חמת מייז

משך ידו את לצצים

כי קרבו כתנור לבם בארבם כל הלילה ישו אפהם בקר הוא בער כאש להבה

7 כלם יחמו כתנור ואכלו את שפטיהם כל מלכיהם נפלו אין קרא בהם אלי

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Gl. zu Cap. V 13 sieh \*\* auf S. 22. b Gl. zu ryn in Vers 2, welche das richtige gibt, das durch das Textwort verdrängt ist. 1 aus dem Glossenstrich entstanden. c red. Zusatz. d sieh zu i und k. dem Zusammenhang erschlossen; möglich daß היו, sieh k, und מעיר, sieh s, Reste von Glossen sind, welche העיר lauteten. f Randnotiz, wohl mit Vers 14 zusammenbängend, sieh z auf S. 28. sursprünglich Glosse, hat das richtige verdrängt, sieh b. h sieh b und g. i nachgetragen, da es der Schreiber an der richtigen Stelle ausgelassen hatte, sieh d. k vielleicht 1 war nachge-Stichwortglosse zu i, dann als Rest von העיד zu deuten. tragen, 1 aus dem Glossenzeichen entstanden; sieh m. mursprünglich Glosse zu l, das von ihr verdrängt wurde. n n nach Sinn und Syntax eingefügt. Hierzu wohl Beischrift ff. OGl. zu in E. P sieh zu t. 9 feblt G, also wohl späterer Zusatz zu dem M zugrunde liegenden Texte. r sieh t; G las שרפה ο. ä. s G απο της φλογος könnte auf ein מהעיר hinweisen; dann wohl aus Gl. העיר zu Vers 1 entstanden, sieh e. t diese Beischrift, ein Halbvers, läßt vermuten, daß vorher ein anderer Halbvers stand; das könnte dann sein (o + p + r) כמו תנור בערה ישכת. Der ganze Vers wäre dann durch die Glosse o veranlaßt worden, indem er als Vervollständigung derselben herangeschrieben wurde. Mitgespielt könnte dabei der Hinblick auf Vers 8 und die Glosse יהבולל zu אבה zu haben, vgl. auch Jerem. Cap. VII 18. Zu übersetzen wäre die Beischrift: Gleich einem brennenden Ofen, welcher ruht vom Kneten des Teigs bis zu seinem Sauerwerden, d. i. nicht zum Backen benutzt wird. Sieh bb und cc. Fraglich bleibt, ob in בערה nicht noch etwas anderes steckt. Man könnte eher an einen kalten Ofen denken. Ob etwa in der Glosse ככ בקר das richtige verborgen ist, das dann von בערה verdrängt wurde? υ G ημεραι των βασιλεων ημων (υμων) also ימי acer ימי acer ימי acer ימי מלכיכם. Vielleicht aus einer etwas richtiges nachtragenden Glosse mm, sieh bb + cc, und einer Glosse zu מלך, etwa מלכם?, zusammengeflossen. VIII

| a כרפאי לישראל<br>b ורעות שמרון c כי<br>f ובל יאמרו ללבבם g רעתם | אפרים<br><sup>6</sup> נגד פני | עון<br>שקר       | ∝ נגלה<br>פעלו    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| i נגד פני k היו<br>מ ברעתם<br>ס כמו תנור p בערה p מאפה           | יבוא                          | גנב              | פ העיר ° β        |
| r ישבת s מעיר<br>t מלוש בצק עד המצתו                             | בחוץ<br>זכרתי                 | גדוד **<br>שמרוז | פשמ*<br>מכל מרעות |
| יום מלכנו ע החלו w<br>שרים א המתיין<br>ע משך ידו את לצצים        | מעלליהם                       | סכבום            | עתה               |
| aa לבם<br>bb כל הלילה ישן אפתם<br>ce בקר הוא בער כאש             | מלך<br>מנאפים                 | ישמחו<br>כלם     | *** בכחשיהם ***   |
| dd לחבה<br>ee כלם יהמו כתנור ואכלו<br>ft את שפטיהם               | בארבם                         | כתנור            | פני קרבו          |
| אות שפטיחם<br>gg כל מלכיהם נפלו                                  | אלי                           | בהם              | אין קרא           |

Offenbar ward die Schuld Ephraims, Trug übten sie aus vor mir. In die Stadt tritt der Dieb ein Es plündert der Räuber draußen.

Aller Untaten Samariens gedenke ich; Nun umringen sie ihre Handlungen. Mit ihren Lügen erfreuen sie Melek<sup>1</sup>, Alle ihre Fürsten sind unzüchtig.

Denn sie nahen, wie einem Ofen, mit ihren Geschenken<sup>2</sup> Ohne daß einer unter ihnen zu mir ruft.

Vers 10, sieh \*\* auf S. 34. wwie v. ב ל פון מחת מין sieh cut Glosse zu Cap. IX Vers 4, sieh a auf S. 36; oder als eine hierher verschlagene Erklärung zu יומה מין sieh x auf S. 11, aufzufassen? γ Glosse zu Vers 16, sieh c auf S 30. γ Glosse, vielleicht zu Vers 13 gehörig, sieh \*\*\* auf S. 29. G las μετα λοιμων, also wohl nach Ps. I 1 ארבים ב של שיים ב ער ב מים ב מים

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Cap. VI 9, sieh p auf S. 24. \*\* hierzu Gl. in Cap. VI 9, sieh m auf S. 24. \*\*\* hierzu Gl. in Cap. IX 2, sieh p auf S. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier nicht als gewöhnliches Substantiv, sondern als Appellativ aufzufassen, also Name des Gottes, wie ebenso Jes. Cap. XXX 33, sieh Ges. HW  $^{15}$  S. 424 sub ביב שו אוב  $^2$  aus assyr. irbu entlehnt, sieh zu Cap. X.

Cap. VII

- 8 אפרים בעמים הוא יתבולל אפרים היה עגה בלי הפוכה
- 9 אכלו זרים כחו והוא לא ידע נם שיבה זרקה בו והוא לא ידע
- בם שיבון ווקון בו וווא לא יונד 10 וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו
- ע וענה גאון ישראל בפניו ולא שבו אל יהוה אלהיהם ולא בקשהו בכל זאת
- אל יהוה אלהיהם ולא בקשהו בכל זאת
  - 11 ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצרים הראו אשור הלכו
- מצרים קראו אשור הלכו באשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעוף 12
- באשר ילכו אפרוש עליהם רשתי כעון. השמים אורידם איסירם כשמע לעדתם
- 13 אוי להם כי נדדו ממני שד להם כי פשעו בי ואנכי אפדם והמה דברו עלי כזבים
- 14 ולא זעקו אלי בלבם כי יילילו על משכבותם על דגן ותירוש יתגוררו יסורו בי

a G las εν τοις λαοις αυτου = wohl Glosse, die etwas Befremdendes enthielt und mühsam in einen Zusammenhang gebracht wurde; sieh b Gl. zu ענה vgl. Ex. Cap. XII 39 ענה מצות und Cap. XXIX 2 + auf S. 29. מצת בלולת. c redakt. Zusatz. d als fortgefallen und durch e ersetzt aus dem Zusammenhange ergänzt. Vgl. die Verbindung ענת רצפים I Reg. zu Ephraim. g zeigt, daß das folgende als Zusatz anzusehen ist. h wohl aus π entstanden. i G las εξηνθησαν αυτω; danach für τι ein zu vermuten. Deshalb konjiziere ich für h + i שבה הור קהלו als erklärende Beischrift zu ζ. k wie f, wohl wegen der in h + i erschlossenen Beischrift wiederholt. 1 Gl. zu Cap. V 5, sieh i auf S. 18. m und n spätere Zusätze. o Redakt. Zusatz. Perklärende Glosse zu החום. q Zweiheber, an den Rand geschrieben mit Bezug auf die Beischrift h + i; zu vgl. ist auch Cap. IX 3. r Dublette zu q. s Beischrift zu η. t Gl. zu אורידם u Beischrift, aber zu welcher Stelle?, sieh \*\*. v Parallele zu 8; sieh auch \*\*\*. w Gl. zu Vers 15, sieh 1 auf S. 31. \* Glosse? aber sieh \*\*. y Redakt. Zusatz. z Beischrift zu יילילי בעמיו aa verstellt in MT, wohl durch das Eindringen der Gl. cc in den Text. bb red. Zusatz. cc Gl. zu יין. ddso G und 12 MSS, sieh Kittel Anm. c. • Gl. zu dem zweiten Halbvers על דגן wie z zum ersten. Es ist nicht nötig, יסרו zu lesen; vielleicht ist בי abzutrennen und als besondere Glosse aufzufassen. In G mit יסרתי von Vers 15 zusammengezogen; dort hat die Glosse also letzteres überwältigt.

| b יתבולל    | ב בעמים הוא      | בלי הפוכה    | עגה     | אפרים כ   |
|-------------|------------------|--------------|---------|-----------|
| זרים 🤄      |                  |              |         |           |
|             | ז והוא לא ידע f  | כחו          | d רצפים | *אכלו     |
| ו זרקה בו i | g גם וו שיבה     | -            |         | -         |
|             | והוא לא ידע k    | פותה         | כיונה   | ת אפרים   |
|             | וענה גאון ישרו 1 | רשתי         | עליהם   | אפרש      |
|             | m ולא שבו אל יו  |              |         |           |
| זאת         | ת ולא בקשו בכל   | ממני         | כי נדדו | אוי להם 🖁 |
|             | סויהי פו         |              | עלי     |           |
| שור הלכו    | ם מצרים קראו אי  | כזבים        | ערי     | ודברו     |
|             | r כאשר ילכו      |              |         |           |
| רידם        | s כעוף השמים או  |              |         |           |
|             | t איסירם .       |              |         |           |
|             | ם כשמע לעדתם u   |              |         |           |
|             | ע שד להם כי פש   |              |         |           |
| ופדם        |                  | על משכבותם   | בעמיר † | ררלרלר    |
|             | ע והמה           | על נושכבווזם |         |           |
|             | ולא זעקו אלי z   | dd רתגרדדר   | aa בלבם | על דגך    |
| ee יסורו בי | ec ותירוש        |              |         | y., ,,    |
|             |                  |              |         |           |

Ephraim ist ein ungewendeter Kuchen, Dessen Kraft Glühsteine verzehren.

Ephraim ist wie eine törichte Taube — Ich werde mein Netz über sie breiten. Wehe ihnen, denn sie irrten von mir Und sprachen Lügen wider mich.

Sie jammern zu Ammiu¹ auf ihren Lagern. Für Dagon² machen sie in ihrer Brust sich Einschnitte.

<sup>\*\*\*</sup> hierzu Jes. Cap. I 2 und Cap. XLIII 27 zu vergleichen. Die letztere Stelle בי איין מעינין משני שוו Vers 5, sieh z auf 8. 27. ursprünglich Glosse zu dieser Beischrift war. Die "Spötter" als Ham und Japhet aufgefaßt, wenn die Vermutung in \*\* richtig ist. Derjenige also, welcher שמים כשם את הלצים שוו היא beischrieb und so den Gegensatz zwischen. Jes. Cap. XLIII aber geht auf Jakob. Es liegt demnach bei dem Hoseatext eine Interpretation vor, welche die Stelle bei Jesaia auf Noah bezog, als den "Ahnherrn". Danach darf vermutet werden, daß die Beischrift veranlaßt ist durch einen Vortragenden, einen Lehrer, welcher eine Stelle durch eine andere erläuterte, daß sie aber ausgeführt wurde durch einen Hörer, der sieh Notizen an sein Exemplar des Textes machte. Das würde auf den Schluß führen, daß dem Text der Kleinen Propheten in MT ein Kollegheft zugrunde liegt. Dadurch würde der Zustand des Textes eine einleuchtende Erklärung finden. † vermutungsweise von Vers 8 hierhergezogen, sieh a auf S. 28.

<sup>1</sup> Ammu(i) ist bekannt genug, um hier nicht weiter belegt zu werden zu brauchen. Vgl. auch Winckler MVAG VI 172, der 123 Dt. XXXII 43 ebenso erklärt.

2 daß Dagon hier zu erwarten ist, braucht wohl nicht erst weiter ausgeführt zu werden.

15 ואני יםרתי חזקתי זרועתם ואלי יחשבו רע 16 ישובו י לא על היו כקשת רמיה יפלו בחרב שריהם מזעם לשונם זו לעגם בארץ מצרים

Cap. VIII

- אל חכך שפר כנשר על בית יהוה יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו
  - לי יועקו אלהי ידענוך ישראל
  - 3 זנח ישראל מוב אויב ירדפו
  - הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהכם עשו להם עצבים למען יכרת

a so mit Perles Analekten S. 60 zu verbessern, gesichert durch Gl. b. b Gl. zu יסדתי c Glossenstrich erhalten; für א על היו wird עלה ידו zu lesen sein: und dies Gl. zu משת רמיה צע dies die vi לא עלה ידו war dann die Glosse משך ידו geschrieben, welche in Vers 5 gezogen ist, sieh y auf S. 27. d Beischrift, sieh k. e Gl. zur Beischrift k. f Beischrift, welche auf ein historisches Ereignis hindeutet; im Zusammenhange mit h+i und q auf S. 28 vermute ich, daß derjenige, welcher die Angabe zufügte, an ein Ereignis der Sargonidenzeit dachte, wohl mit Bezug auf judäische Fürsten. ε G εις κολπον αυτών las also σριπί oder σριπί. Da an dieser Stelle dem Sinne nach: ich habe erwählt o. ä. zu erwarten ist, vermute ich, daß בחיקב aus einem vorauszusetzenden בהרתי verlesen ist. h bei der Verderbnis des Textes an den Rand geschrieben und dann in Vers 2 und 3 gezogen, sieh n. i durch n verdrängt und dann nachgetragen. k Randschrift, wohl mit d zusammengehörig, 'also das ganze zu fassen: מועם לשנם יוו לעגם) אל חכך, wobei das in Klammer Gesetzte als Erklärung der voranstehenden Genitivverbindung anzusehen wäre, = vom Zorn ihrer Zunge (d. i. ihres Hohnes) zu deinem Gaumen. Aber nicht festzustellen, was die Beischrift besagen soll und wohin sie gehört. 1 ob Gl. zu Cap. V 8? m Gl., welche wohl ישראל von seiner Stelle verdrängt hat; sieh zu השירו in z. n entstanden aus על ביתי und dies aus einem undeutlich gewordenen על תורתי herausgelesen. Das Richtige ward nachgetragen, der Glossenstrich später, nachdem es in den Text hineingezogen worden war, als 1 aufgefaßt, daher o Gl., zu למען gehörig, gibt noch die Stelle an, wohin letzteres zu ziehen ist; sieh bb. P und a Glossen zu אשו להם עצבים. r Beischrift, wohl zu dem darüberstehenden Halbvers, als Parallele. Dann zu erwägen, ob ילי + ייעקו בייעקו בייעקו בייעקו + אָיי בייעקו בייעקו + אָיי בייעקו בייעקו + אָיי בייעקו בייעקו בייעקו אויי syrischen. Anstoß bietet אלהי, Mit G אלהי zu lesen, scheint mir nicht geraten. Sollte an אל מי zu denken sein, wie in Cap. II 1? " Gl. zu

|                | b חזקתי                   | זרעותם  | " יסדתי | י ואני  |
|----------------|---------------------------|---------|---------|---------|
|                | ולא על היו כ              | רע      | יחשבו   | ואלי    |
| ז בארץ מצרים נ | d מועם לשונם<br>e זו לעגם | רמיה    | כקשת    | ישובו × |
|                |                           | שריהם * | בחרב    | יפלו    |

| י פשעו q | א אל הכך m כנשר<br>1 שפר m כנשר<br>2 על בית יהוה<br>1 יען ק עברו<br>2 זגת s ישראל | ** בריתי        | ישראי יכרת<br>יכרת<br>זעקו אלהי יד | למען         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
|          | u מוב ע אויב x הם המליכו<br>y ולא ממני                                            | המלך •<br>וזהבם | פול<br>כספם                        | יירד × השירו |
|          | aa ולא ידעתי<br>bb למען יכרת                                                      | עצבים           | להם                                | עשר          |

Und ich hatte doch fest gegründet ihre Macht, Aber mir schrieben sie böses zu. Sie werden sich wenden wie ein abgespannter Bogen; Fallen werden durchs Schwert ihre Fürsten.

Ich habe erwählt Israel auf Grund meines Gesetzes, Damit er schließe meinen Bund.

Es stieg herab Pûl, der König¹.

Er (sie?) nahm(en?) fort ihr Silber und ihr Gold?.

Sie machten sich Götzenbilder8.

<sup>\*</sup> Hierzu Beischrift in Vers 7, sieh gg auf S. 27. \*\* hierzu Gl. in Cap. X 4, sieh q auf S. 40.

 $<sup>^1</sup>$ im Jahre 738, sieh Winckler, Auszug Vorderas. Gesch. S. 40.  $^2$  Vgl. II. Kge. 15,19.  $^3$  Wohl eingefügt hinter שהבוש mit Hinblick auf Cap. II  $10=\xi$  auf S. 7.

Cap. VIII

- זנח עגלך שמרון חרה אפי כם עד מתי לא יוכלו נקיון
- 6 כי מישראל והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא כי שבבים יהיה עגל שמרון
  - כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לא צמח בלי יעשה קמח אולי יעשה זרים יבלעהו
    - נכלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו
    - 9 כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התגו אהבים
    - 10 גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים
    - 11 כי הרבה אפרים מזבחות לחמא היו לו מזבחות לחמא
  - 12 אכתוב לו רבו תורתי כמו זר נחשבו

a späterer Zusatz. b wie a. c Zusatz, wohl zu z auf S. 31. e wohl gleichfalls Gl. zu עצבים; eventuell Zusatz d Beischrift zu עצבים. zu dem ganzen Halbvers, dann = σωσσά zu deuten. G hat πλαγων ην. deutete also das ihm wohl vorliegende שובב als שובב, das es gleich כובב setzte und dann mit dem Blick auf das vorauszusetzende נודד in Vers 9, sieh dort, wiedergab. Dabei ist aber zu beachten, daß G in Vers 9 jetzt einen geänderten Text hat, der auch von MT abweicht; wohl spätere Änderung. fGl. zu עגלך שמרון; G hat noch סטי! s späterer Zusatz, der erstens das zu den Zweihebern gehörige לא יוכלו נקיון absprengte, jetzt am Schluß von Vers 5, und zweitens das zu konjizierende יקצרו כוף verdrängte. Er besteht selbst aber auch aus 2 Zweihebern. h sieh g. i zu erschließen aus ממחה und der Beischrift k + der Beischrift t auf S. 40, d. i. קמה על תלמי שדי; hierzu kann als weitere Beischrift gehören שתולה בנוה in Cap. IX 13, sieh t auf S. 38. k sieh i. יבלעהו Gl. zu יבלעהו. m späterer Zusatz. n Beischrift zu ישראל, so wie h + i auf S. 28 zu אפרים אפרים נודד o Beischrift zu אפרים נודד; vgl. auch e. P aus עודד zu erschließen; darum wird Gl. gg auf S. 38 das Richtige nachtragen, das hierherzuziehen ist. q lies הַחָנֵי als Glosse zu נודד, also Hitpael von einem , das = arab. زوع, sieh Gesen. HW فو المناب , wo freilich die Habakukstelle zu streichen ist, vgl. MVAG 1903 S. 16 49b. r Gl. zu Cap. IX 10, sieh \*\* auf S. 39. späterer Zusatz zu q. red. Zusatz. u Gl. wohl zu Cap. IX 6, sieh \*\* auf S. 37. Danach mit t benutzt, als umbiegender Zusatz zu אפרים נודד בגוים v für יהילו w späterer Zusatz, aber wie zu erklären? ב so G. y Gl. zu z. ב Beischrift zu מובהות. aa das erste

| a חרה אפי בם<br>d עד מהי c כי מישראל<br>b והוא חרש עשהו ולא אלהים הוא                                              | ומרון                                              | לך ש                                             | ונה עג                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| e כי שבבים יהיה<br>f עגל שמרון                                                                                     |                                                    | פתה יקצרו                                        | g כי רוה יזרעו וכו                                       |
|                                                                                                                    |                                                    | נקיון<br>י סו <b>ת</b>                           | יקצרו הכלו יקצרו                                         |
| k קמה                                                                                                              |                                                    | צמח *                                            | אין לר                                                   |
|                                                                                                                    |                                                    | קמח<br>יעשה                                      | בל יעשה<br>אולי                                          |
| ו נבלע                                                                                                             |                                                    | יבלעהו                                           | ** זרים                                                  |
| ת היו, מה עלן אשור ביני, מר מה עלן אשור מיני ביר לו אשור ביר לו ביני ביר לו ביני ביני ביני ביני ביני ביני ביני בינ | בגוים<br>כו<br>כגוים<br>* ושרים<br>מזכחות<br>נחשבו | עתה<br>אין חפץ<br>ינודד<br>מלך<br>אפרים<br>מריבי | ישראל<br>ככלי<br>אפרים<br>ויחלו ***<br>כי הרבה<br>מכתובל |

## Verwirf dein Kalb, Samarien!

Denn Wind säen sie und Sturm ernten sie.

Nicht ertragen sie Hunger, Sammeln Schilf, Dem kein Sproß ist, Indem es kein Mehl bringt. Und bringt's es doch, Verschlingens die Feinde.

Israel ist nun unter den Völkern Wie ein wertloses Gerät. Ephraim irrt unter den Völkern, Und es beben König und Fürsten. Denn vermehrt hat Ephraim Altäre — Wie Tubal werden meine Ankläger geachtet.

א als Dittographie zu erklären. שריבו wohl Rest des vermuteten יחרים dem die in Cap. IV 4 stehende Glosse, sieh d auf S. 14, gehören wird; später zu מריבי הורהי erweitert. יב sieh bb. dd Gl. zu מרכל.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Cap. X 4, sieh r auf S. 40. \*\*\* hierzu Gl. in Cap. VII 9, sieh e auf S. 28. \*\*\* hierzu Gl. in Cap. VII 5, sieh v und w auf S. 27.

Cap. VIII

13 זכחי הכהכי יזכחו כשר ויאכלו יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חמאתם המה מצרים ישובו

14 וישכח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה הרכה ערים בצרות ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנתיה

Cap. IX

1 אל תשמח ישראל י אל גיל כעמים כי זנית מעל אלהיך אהבת אתנן על כל גרוות דיי

גרגות דגן בה ויקב לא ירעם ותירוש יכחש בה 2

לא ישבו בארץ יהוה ושב אפרים מצרים ובאשור טמא יאכלו

a Gl. zu בשר wenn Levy TWb 1,191b, NhWb 1,447 (so bei Gesen. HW 15, sub voce zitiert) mit Recht die Bedeutung "Brandopfer" für הבהבים postuliert, würde diese Bedeutung hier gut passen; wahrscheinlich ist dann die Glosse als ein sehr später Zusatz anzusehen. b = Jerem. Cap. XIV 10. Wahrscheinlich von hier an die Jeremiastelle verschlagen, sieh zu c. c = Jerem. Cap. XIV 10. Von dort hierhergezogen, nachdem b sich in die Jeremiastelle eingedrängt hatte. Die Jeremiastelle wird ursprünglich nur enthalten haben: ישההו ויפר עונם ייפר עונם ייפקד הטאתם; also zwei kīnaverse. Nachher, als b eingeschoben wurde, ging or verloren und אחה wurde zugesetzt. Als die Beischrift aber noch ohne מתה zwischen dieser und der folgenden Kolumne stand, wurde sie noch in diese gezogen und steht jetzt in Cap. IX 9, sieh cc auf S. 36. d Gl. zu Cap. IX 3, sieh \*\*\*. e Zufügung, welche jetzt weder nach vorn noch nach hinten Anschluß hat; ob ein Uebergang zu dem folgenden fortgefallen ist, läßt sich nicht mehr feststellen. f bei der Zusammenarbeitung wohl gestrichen, als der Vers eng mit dem vorhergehenden zusammengefaßt wurde. g Zusatz zu dem erschlossenen ישראל (f). h nach Cap. VII 6 verschlagen, sieh dd auf S. 27, und von dort hierherzuziehen. i Gl. zu אל תמיל (aus אל תגיל) mit noch erhaltenen Glossenstrich. k Erklärung zu l. 1 Interpretation zu Vers 1. m Gl. zu גרנות ה G las לא ידעם. Dieses würde als Beischrift zu דגן = Dagon, sieh 3, zu verstehen sein = nicht kennt er sie. Die Fassung von MT, ob sie nun von רעה oder רעם abgeleitet wird, ist nicht befriedigend zu deuten. o gehört in Vers 4, sieh \* auf S. 37, 1 = Glossenstrich. P Gl. zu Cap. VII 3, sieh \*\*\* auf S. 27. 9 Beischrift zu zw.

<sup>\*</sup> Hierzu könnte die Gl. in Vers 9, sieh r auf S. 32 gehören, wenn sie nicht besser zu Cap. IX 10 zu ziehen ist.

\*\*\* Beischriften hierzu in Cap. IX Vers 4, sieh c und e auf S. 36.

\*\*\* hierzu Gl. in Cap. VIII 13,

| a זבהי הבהבי *<br>o עתה יזכר עונם<br>ויפקד השאתם<br>המה מצרים ישובו    | ויאכלו<br>רצם **<br>את עשהו         | בשר<br>לא<br>ישראל       | יזכחו<br>יהוה<br>יהוה יישכח     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| g ויהודה .                                                             | היכלות<br>בצרות<br>בעריו<br>ארמנתיה | ישראל ערים<br>אש<br>אכלה | ויבן<br>הרבה<br>ושלחתי<br>ולהבה |
| ז אל גיל<br>3 כי זנית מעל אלחיך<br>1 אחבת אתנן<br>1 גרן ויקב מל א ירעם | כעמים<br>דגן                        | ישראל<br>גרנות           | אל תשמח<br>על כל                |
| ס ותירוש p יכחש בה o g לא ישבו בארץ יהוה q                             | מצרים ***<br>יאכלו ††               | אפרים<br>ממא             | ושב<br>ובאשור                   |

Sie opfern Fleisch, indem sie's essen, Jahveh hat keinen Gefallen an ihnen.

Und es vergaß Israel seinen Schöpfer -

Und es baute Israel Paläste, Vermehrte befestigte Städte. Da warf ich Feuer in seine Städte, Und Flamme verzehrte ihre Schlösser.

Nicht freue dich, Israel, wie die Völker<sup>1</sup>, An allen Kultstätten<sup>2</sup> Dagons<sup>3</sup>.

Und es kehrt Ephraim nach Ägypten zurück, Und in Aššur essen sie Unreines.

sieh d. Vgl. auch q auf S 28. † dazu weitere Beischrift in Vers 4? sieh f auf S. 36. †† hierzu Beischriften in Vers 4 und 6, sieh d und i auf S. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von kultischer Freude gesagt. <sup>2</sup> تسه auch Kultstätte bedeuten; beachte vor allem I. Kge. 22,10. <sup>3</sup> hier als Gottesname aufzufassen. Die Glosse m beweist, daß er bei der Interpretation schon fortgedeutet wurde.

Cap. IX

- 4 לא יסכו ליהוה י יין ולא יערכו לו זבחיהם כלחם אונים להם כל אכליו יטמאו כי לחמם לנפשם לא יבוא בית יהוה
- מה תעשו ליום מועד וליום חג יהוה 5
- 6 כי הגה הלכו משד מצרים תקבצם מף תקברם מחמד לכספם קימוש יירשם חוח באהליהם
- 2 באו ימי הפקדה באו ימי השלם ידעו ישראל אויל הנביא משגע איש הרוח על רב עונך ורבה משממה
- 8 צפה אפרים עם אלהי נביא פח יקוש על כל דרכין משטמה כבית אלהיו
  - 9 העמיקו שחתו כימי הגבעה יזכר עונם יפקד חמאותם

a Gl. zu הירוש, mit erhaltenem Glossenstrich, hat dies Wort verdrängt, das aber am Rand nachgetragen wurde, sieh o auf S. 34 und vgl. x auf S. 27. b so mit Benutzung der nach Cap. X 2 verschlagenen Glosse gelesen, sieh k auf S. 40. C Beischrift zu e, wo sieh. C Beischrift zu Vers 3, sieh †† auf S. 35. e Beischrift zu Cap. VIII 13, sieh \*\* auf S. 34. f Beischrift unsicherer Zugehörigkeit; vielleicht versprengt von dem alleinstehenden Halbvers Cap. VIII 14 Anfang; aber sieh auch † auf S. 35. g sieh zu h. h Beischrift zu Vers 4, 1 aus dem Glossenstrich entstanden. Wohl von einem Leser oder Interpreten zugesetzt, der an den ליהוה Anstoß nahm. Möglich, daß zu ליהוה gehört ליום מועד und zu ליום הג יהוה wohl Beischrift ליום מועד wohl Beischrift zu Vers 3, sieh ++ auf S. 35. k Gl.? Ob das im selben Vers durch 1 verdrängte Wort enthaltend, sieh \*\*\* 1 Gl. zu Vers 16, sieh \* auf S. 39. m so vermute ich für לכספם nach dem Zusammenhang, indem ich קכף als denominativ von אָבֶּב auffasse. n Gl. zu Cap. X 8, sieh \* auf S. 42. Führte dann, als der in wap steckende Name nicht mehr erkannt wurde, zur Deutung auf Dornen, indem nunmehr o zugesetzt wurde. o sieh n. p Gl., zu dem im folgenden erhaltenen Kontext. Das Wort stand so zwischen den Kolumnen, daß es auch nach Vers 10 gezogen wurde, sieh g auf S. 38. q Gl., mit erhaltenem Glossenstrich. Hat die Fortlassung von הפקדה, zu welchem Worte sie geschrieben wurde, verursacht. r sieh q. s Beischrift, wohl zu באו usw. ל Gl. zu Vers 8, sieh +++. zu z. v Gl. zu Vers 7, sieh †. w aus Cap. V 1 hierhergezogen, als der Vers hier nachgetragen wurde, sieh 4. x Gl. zu w. y Nachgetragen und dann falsch eingefügt, sieh aa. z Beischrift zu איז. aa sieh y. bb Zusatz zum ersten Halbvers, wurde, mit leichter Änderung, auch zu Cap. X 9 gezogen, sieh e S. 42. cc sieh c auf S. 34.

| a יון c כלתם אונים להם<br>d כז אכליו יטמאו<br>e כי להמם לנפשם<br>f לא יבוא בית יהוה | תירוש *<br>זכחיהם    |           | לא יסכו<br>ולא <sup>6</sup> יערפו |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------|
| g ליום מועד                                                                         | _                    | _         | מה ת'עשו                          |
| א וליום חג יהוה<br>i כי הגה הלכו k משד                                              |                      | תקבצם া   | מצרים                             |
| ו מחמד                                                                              |                      | תקברם     | כוף                               |
| ת חוה o באהליהם                                                                     |                      | ייי תכספם | משד ***                           |
|                                                                                     |                      | יירשם     | , קמוש                            |
| ק באו p ימי הפקדה                                                                   | השלם                 | ימי       | באו                               |
| א על רב עונך s                                                                      | י הפקדה <sup>ד</sup> | ישראל     | ידעו                              |
| ז ורבה משטמה                                                                        |                      | הנביא ++  | + אריל                            |
| u עם אלהי ע נביא u<br>w פה x יקוש                                                   |                      | איש הרוח  | משגע                              |
| y משטמה ½ בבית אלהיו<br>bb כימי הגבעה                                               | על כל דרכיו          | אפרים     | צפה                               |
| פי יוכר עונם יפקד הטאותם פר                                                         | משטמה ללל aa         | שחתו      | העמיקו                            |

Nicht spenden sie Jahve Most, Noch schlagen sie ihm ihre Schlachtopfer<sup>1</sup>.

Was tut ihr — —

Ägypten wird sie einsammeln, Memphis sie begraben, Mšd (?)² sie kaufen (?)³, Kambyses sie erben.

Gekommen sind die Tage der Vergeltung, Israel wird erkennen die Heimsuchung.

Töricht ist der Prophet, Verrückt der Mann des Geistes

Lauernd ist Ephraim auf all seinen Wegen<sup>4</sup>. Sie haben durch Verfolgung aufs äußerste zugrunde gerichtet.

<sup>\*</sup> Nachgetragen, nachdem es durch a verdrängt war, sieh o auf S. 34. 
\*\* hierzu Gl. in Cap. VIII 10, sieh u auf S. 32. 
\*\*\* sieh k;
vgl. auch m auf S. 38. † hierzu Gl. in Cap. VIII 3, sieh v auf S. 31.
†3 hierzu Gl. in Vers 8, sieh v. 
††† hierzu Gl. in Vers 7, sieh t.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Könnte vor Cap. VIII 13 gestanden haben. <sup>2</sup> Edom? sieh m auf S. 38. Ist etwa zu lesen? Vgl. Winckler AoF II 250: die arabischen Kasdim (zu Gen. XXII 21, 22, 2. Kge. XXIV 2, Hiob I 17). <sup>3</sup> sieh m. Mögliche Gl. dazu sieh i auf S. 42. <sup>4</sup> Deutung zu Cap. V 2, sieh β γ auf S. 18.

Cap. IX

- 10 כענכים במדבר מצאתי ישראל כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם המה באו בעל פעור וינזרו לבשת ויהיו שקוצים כאהבם
  - 11 אפרים כעוף יתעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון
- 12 כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם
- 13 אפרים כאשר ראיתי לצור שתולה בנוה ואפרים להוציא אל הרג בניו
- 14 תן להם יהוה מה תתן תן להם רחם משכיל ושדים צמקים
- 15 כל רעתם בגלגל כי שם שנאתים על רע מעלליהם מביתי אגרשם לא אוסף אהבתם כל שריהם סוררים
  - 16 הכה אפרים שרשם יכש פרי בלי יעשון גם כי ילדון והמתי מחמדי בטנם
    - ימאסם אלהי כי לא שמעו לו <sup>17</sup> ויהיו גודים בגוים

a erschlossen aus Gl. c. b Beischrift zu c. cGl., die das ursprüngliche verdrängt hat. d und e weitere Beischriften zu c. f Red. Zusatz. g Gl. zu Vers 7, sieh p auf S. 36. h Gl. oder tendenziöse Änderung; das verdrängte am Rand nachgetragen und hinter in den Text gezogen. 1 Gl. zu Cap. X 5, sieh y auf S. 40. k Beischrift zu Vers 16, sieh ++. 1 Beischrift zu Vers 16, sieh +++. m Gl., aber wohin gehörig? Wenn angenommen werden dürfte, daß das am Anfang aus dem Schluß des vorhergehenden Wortes durch Dittographie entstanden ist, wäre es möglich, אדם als Edom aufzufassen und dies als Glosse zu Vers 6 anzusehen, also zu משר resp. משר, sieh 2 auf S. 37. n Gl. wohl zum Anfang von 1; oder zu Vers 16, sieh ee. OBeischrift, ob zu Vers 10 Schluß? PGl. zum Anfang von Vers 11. qGl. zu Vers 10, sieh \*. r aus Gl. s (G las לצוד) und v erschlossen. <sup>t</sup> Beischrift zu d, wohl zugleich mit q falsch in den Text gezogen. u = p. v sieh r. w Redakt. Zusatz. \* Beischrift zu l und damit zu Vers 16 gehörig. על דע מי ש z Zusatz, auf ein Ereignis anspielend. aa zu z, dies weiterführend. bb Gl. zu aa. cc Konjektur für כוררים, das hier nicht zu passen scheint. Spätere Änderung nach Jes. I 23? dd ein als Dittographie zu streichen. ee Red. Zusatz; sieh auch n. ff Beischrift zu Vers 15. gg Beischrift zu Cap. VIII 8, 9, sieh p auf S. 32.

| b כענבים י כבכורה<br>d בתאנה e בראשיתה<br>f המה g באו d לבשת<br>i כבודם                             | ישראל<br>אבותיכם   | ראיתי <sup>*</sup><br>מִצאתִי    | " כבכור<br>במדבר              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| k מלדה ומבטן ומהריון<br>1 כי אם יגדלו את בניהם<br>ושכלתים m מאדם<br>2 כי גם o אוי להם בשורי מהם     | פעור<br>כאהבם **   | לבעל<br>שקוצים                   | ינזרו<br>ויהיו                |
| <ul> <li>p אפרים p כאשר ראיתי</li> <li>a לצור t שתולה בנוה</li> <li>u ואפרים v להוציא אל</li> </ul> | יתעופף<br>בניו     | כעוף<br>הורג                     | אפרים<br>" לצאת               |
| w תן להם יהוה מה תתן<br>תן להם<br>x רחם משכיל ושדים צמקים<br>y כל רעתם ב בגלגל<br>aa כי שם שנאתים   | אגרשם<br>°° סודדים | מביתי<br>שריהם                   | על רע מעלליהם<br>כל           |
| מל לא אוסף אהבתם                                                                                    |                    | אפרים ***<br>יבש                 | הכה<br>שרשם                   |
| ee גם<br>ז ימאסם אלהי כי לא שמעו לו gg<br>ויהיו נודדים בגוים                                        |                    | 44 בל יכשון<br>והמתי †††<br>בטנם | פרי †<br>כי ילדון<br>מחמדי *† |

Als Erstgeborenen ersah ich Israel; In der Wüste fand ich eure Väter. Sie weihten sich dem Ba'al Pe'ōr, Und Götzen waren (ihnen) wie Liebhaber.

Ephraim flattert wie ein Vogel Beim Nahen des Töters seiner Jungen.

Wegen der Bosheit ihrer Handlungen jage ich sie aus meinem Alle ihre Fürsten leisten Frohndienst 1(?). [Hause;

Geschlagen ist Ephraim, Ihre Wurzel verdorrt. Frucht bringen sie nicht. Wenn sie gebären, töte ich Die Lieblinge ihres Leibes.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Vers 13, sieh q.
sieh r auf S. 32 und vgl. \* auf S. 34.
sieh a auf S. 40.
†† hierzu Beischrift in Vers 11, sieh k.
sieh 1 †\* hierzu Gl. in Cap. VIII 9,
\*\*\* hierzu wohl Gl. in Cap. X 1,
sieh b und c auf S. 40.
†† hierzu Beischrift in Vers 11, sieh k.
sieh 1 †\* hierzu Gl. in Vers 6, sieh 1 auf S. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich vermute ein Lehnwort aus assyr. *šadadu*, das gerade von den frohndenden Fürsten gern gesagt wird.

Cap. X

- גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו כרב לפריו הרכה למזבחות כמוב לארצי המיכו מצבות
- חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף <sup>2</sup> מזכחותם ישדד מצכותם
  - כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את יהוה והמלך מה יעשה לנו
- לות שוא כרת ברית אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי
- לעגלות בית און יגורו שכן שמרוןבי אבל עליו עמו וכמריו עליויגילו על כבודו כי גלה ממנו
- 6 גם אותו לאשור יוכל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו

a ich vermute als ursprüngliche Glosse موا مدارم = ein verwüsteter Weinstock, und beziehe sie auf Ephraim in Cap. IX 16, sieh \*\*\* auf S. 39. b Gl. zu Cap. IX 16, sieh † auf S. 39; scheint Anspielung auf Gen. I 11,12 zu sein = Frucht, welche ihm gleich ist. c Gl. zu b und daher auch zu Cap. IX 16 gehörig. מל später nach לפרט eingedrungen. • Verdorben aus מטיב, gibt den Platz an, wohin dieses gehört. f ו am Schluß wohl aus dem Glossenstrich entstanden. g und h Glossen, aber nicht festzustellen, wehin gehörig. Sollte mit Hineinbeziehung von i, leichter Umstellung und Fortlassung eines ז und eines בים בים lesen sein: הלק לב הוא עתה באשם? Das wäre etwa: gleißnerischen Herzens ist er, nun büßt er Verschuldung, und könnte als Beischrift zu Ephraim in Cap. IX 16 aufgefaßt werden. i Gl., sieh g und h. k Gl. zu Cap. IX 4, sieh b auf S. 36. im vorhergehenden Verse. m Gl. zu Vers 11, sieh \*\* auf S. 42. n Gl. zu מצבות im vorhergehenden Verse. • Scheint eine Beischrift aus einer Erzählung zu sein, ähnlich Cap. III 4,5, vgl. f auf S. 12. Dann ist aber die Frage, wie das Stück hierher gekommen ist. Beachte dazu p. P Das 1 zu streichen, vielleicht aus Glossenstrich entstanden. Die vier Wörter sehen aus, als ob sie Glossen zu Cap. IV 2 wären, sieh † auf S. 12. Das würde mit der Annahme in o stimmen. 9 Gl. zu Cap. VIII 1 und 4. sieh \*\* auf S. 31. r Gl. mit Glossenstrich (= 1) zu Cap. VIII 7, sieh \* auf S. 33. s Gl., aber nicht festzustellen, wozu gehörig. t Gl. zu Cap. VIII 7, sieh i auf S. 32; kam auch nach Cap. XII 12, sieh w auf S. 50. u Singular mit GS. v so für man nach Cap. VII 14, sieh dd auf S. 28. w Gl. zu עגל בית אם, das dadurch als Hauptkultbild Samarias vor der Zerstörung 722 bestimmt wird, falls der Interpretator gute Tradition hatte. x so für in ebenfalls nach Cap. VII 14. y das Richtige, am Rande nach-

| פ כטוב e<br>וו עתה יאשמו<br>וף ו מזבחותם | a גפן בוקק<br>b פרי ישוה לו<br>c כרב לפריו<br>g הלק רבם<br>i הוא k יטו | <sup>a</sup> מזבחות<br>מצבות | הרבה<br>לארצו           | ישראל<br>הטיב <sup>1</sup>       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| מצבותם                                   |                                                                        | ולך לכר                      | יאמרו אין מ             | סר עתה °                         |
|                                          |                                                                        |                              | מו את יהוה              |                                  |
| r ופרה                                   | ק כרת ברית<br>כראש משפט<br>t על הלמי שדי                               |                              |                         | רהמלך מה<br>בדר דם p<br>אלות שוא |
|                                          | שמרון w                                                                | י יתגודדו<br>עמו<br>יילילו × | בית און<br>עליו<br>עליו | רעגל " α<br>כי אכל<br>וכמריו β   |
|                                          | על כבודו                                                               | ממנו                         | ע כבודם <sup>y</sup>    | כי גלה                           |
| bb מנחה למוך dd                          | בם אותו ec<br>בשנה cc<br>יקה ee                                        | ירב<br>מעצתו                 | יובל<br>ישראל           | י לאשור<br>ויבוש                 |

Israel hat vermehrt Altäre, Hergerichtet seinem Lande Masseben.

Denn nun sagen sie: Wir haben keinen König, Denn nicht fürchteten wir Jahveh. Und der König, was tut er für uns?

> Worte sprechen, Eitel schwören.

Um das Kalb Bêt-awens machen sie sich Einschnitte, Denn es trauert seiner sein Volk; Und seine Pfaffen heulen um es, Denn es wich ihre Ehre von ihm.

Nach Asur wards gebracht als Tribut, daß beschämt sei Israel durch seinen Rat.

getragen, wurde zur vorhergehenden Kolumne in Cap. IX 11 gezogen, sieh i auf S. 38. z Gl., wohl um den Platz anzugeben, wohin y gehört; fälschlich vor יובל geschrieben. aa Red. Zusatz. bb Gl. zu יובל geschrieben. aa Red. Zusatz. ce Gl. zu יובל in δ, sieh b auf S. 42. dd Gl. zu יובל ee Gl. zu יובל ייצור צייני ייצור צייני משראל בייני.

Cap. X

- נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים
  - ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מובחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו
- 9 מימי הגבעה חמאת ישראל שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה
  - 10 באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם
  - 11 ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על מוב צוארה ארכיב אפרים יחרש יהודה ישדד לו יעקב
  - 12 זרעו לכם לצדקה קצרו לפי המד גירו לכם גיר ועת לדרוש את יהיה עד יבוא ויורה צדק לכם

a Gl., vielleicht zur Gl. bb auf S. 41; hat das Richtige verdrängt, b nachgetragen in Vers 15 mit dahinter stehender Stichwortglosse, sieh l auf S. 44. Zu בשהר war wohl בשנה als Gl. geschrieben, sieh ce auf S. 41. Gl. zu און kam auch in den nächsten Vers, sieh f. d Gl. zu γιρ. e Gl., gehörig zu Cap. IX 9, sieh bb auf S. 36. zu Vers 8, sieh c. g Gl., aber noch nicht festzustellen, wohin gehörig. h wohl später eingefügt, nachdem i in den Text gezogen war. leicht Gl. zu dem in Cap. IX 6 konjizierten papan, das es dann als "wird sie erwerben" erklärte; sieh m auf S. 36. k Gl. zu e. 1 Beischrift zu Vers 14, sieh \* auf S. 44. m wohl Gl. zu s. n Gl. zu באסרם o i späterer Zusatz. p konjiziert für לשתי. G hat den Text nicht verstanden und deshalb geändert. 9 scheint von Vers 13 hierherzuziehen zu sein. r i späterer Zusatz. שלמדה Gl. zu מלמדה; dazu weitere Gl. in m. t red. Zusatz. מלמדה Gl. zu ארכיב, also wohl als Piel aufzufassen; אָע = Joch. v Gl. zu חסד in Vers 12. w Gl. zum Anfang des Verses. x nach dem Zusammenhange vermutet, wohl durch die dazu gehörige Gl. v verdrängt. y sieh x. z die Gl. y veranlaßte den Zusatz יהודה; daran wurde ישדר לו יעקב gefügt; das Ganze also jetzt eine Beischrift. aa spätere Zusätze. bb so nach G εις καρπον, sieh auch b auf S. 44. 5 hier, wie bei צדקה wohl spätere Zufügung. ככ konjiziert für נירו nach G = φωτισατε. dd späterer Einschub? G γγωσεως scheint της gelesen zu haben. ee Zusatz עם הוה את יהוה uz.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Cap. IX 6, sieh n auf S. 36. \*\* Hierzu Gl. in Vers 2, sieh m auf S. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geraten, nach dem Zusammenhang.

| a מדכה                                                                                                                                        | י בשחר<br>מים                       | שמרון<br>על פני                        | ז נדמה<br>כקצף                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| הטאת ישרא <sup>†</sup><br>d ודרר ה                                                                                                            | און<br>על מזבחותם<br>כסונו<br>עלינו | במות<br>קוץ*<br>להרים<br>נפלו          | נשמדו<br>יעלה<br>אואמרו<br>ולגבעות                |
| e מימי הגבעה f המאת ישר<br>g שם עמדו d לא i תש<br>k בגבעה l מלהמה על בני עי<br>n באותי n ואסרם                                                | עמים<br>שינותם<br>גבוריך            | עליהם<br>עליהם<br>לשתות<br>ברב         | ° אספו<br>באסרם<br>° בטחת                         |
| a אהבתי לדוש<br>זו אני זו על על על על על אי מ<br>עי אפרים עי יתרוש<br>עי יתורה יישדר יישל<br>יעקב aa לכם<br>יעקב dd ועת<br>על יבוא<br>עד יבוא | * לחרוש<br>ר                        | עגלה<br>צוארה<br>צדקה<br>טיר חס<br>ניר | אפרים<br>ארכיב<br>זרטו<br>קצרו<br>קצרו<br>י° הטרו |
| ויורה צדק לכם                                                                                                                                 |                                     | את יהוה                                | לדרוש                                             |

Zerstört ward Samaria in der Frühe Wie Dunsthauch (?) 1 auf dem Wasserspiegel.

Vernichtet werden Frevelhöhen, Dornen steigen auf über ihren Altären. Und sie sagen zu den Bergen, bedecket uns, Und zu den Hügeln, fallet über uns.

Es versammelten sich wider sie Völker, Indem sie (sie) einschlossen mit Bezug auf das Trinken ihrer Quellen.

Du hast vertraut auf die Menge deiner Helden.

Ephraim ist eine geschulte Kalbin, Ich werde ihrem Nacken (das Joch) auferlegen zum Pflügen.

> Säet Gerechtigkeit, Erntet gute Frucht, Entzündet die Leuchte Zu suchen Jahveh.

- Cap. X אכלתם פרי עולתה קצרתם אכלתם פרי כמחת בדרכך ברב גבוריך
  - 14 וקאם שאון בעמיך וכל מכצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה אם על בנים רטשה
    - בכה עשה לכם בית אל מפני רעת 15 רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל
- Cap. XI כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני
  - יובחו להם כן הלכו מפניהם לכעלים יובחו ולפסלים יקמרון
    - אנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו <sup>3</sup> ולא ידעו כי רפאתים

a אין und עולתה vertauscht. b Variante zu רשע קצרתם; beweist die Richtigkeit der Lesung פרי הסד in bb auf S. 42. c red. Zusatz. d Gl., aber unsicher, wozu gehörig. e vom Texte scheint nur pi erhalten zu sein; das andere ist durch die Glosse f verdrängt. f DN hier DN Zu lesen? Aber unsicher, wozu die Glosse gehört. g so nach Gen. XXV 13, 1. Chr. 1 29. h und k wohl Zusatz zu וכל מבצריך יושר i Gl. zu בת אדבאל. ו Gl. zu Vers 7, sieh b auf S. 42. m Dublette zu l. n wohl Gl. zu בית אל בית אל. o Gl. zu Vers 7, wo קראי zu lesen ist, sieh u auf S. 46. p späterer Zusatz. q Gl., vielleicht zu Vers 11, sieh \* auf S. 48. r Gl. zu (אנבי in Vers 3, sieh \*\*. s · gehört zu u, wo sieh; הרגלת wird zu zerlegen sein in א הרגלת; letzteres dürfte dann Gl. zu Vers 11 sein, sieh 1 auf S. 48. Unsicher bleibt, ob n und a zusammenzuziehen oder als Abkürzung von zwei Wörtern aufzufassen ist, und wozu es gehört. t Gl., die Zugehörigkeit unsicher. י von s zu יקה zusammenzufassen, das Gl. zu יובל in Cap. XII 2 sein wird, sieh \* auf S. 49. Durch das Eindringen der Glosse t wurde · abgesprengt. על זרועתיו ש Gl. zu c auf S. 46. gehört zu v.

<sup>\*</sup> Hierzu Zusatz in Vers 9, sieh 1 auf S. 42, und Gl. in Cap. XI 4, sieh b auf S. 46.

\*\* hierhergezogen, nach Gl. r, wegen des Metrums.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein Idibi'ilu war von Tiglatpileser IV. als kepu von Muşri eingesetzt. Dessen Stamm also später von T's Sohn Salmanassar geschlagen, oder von Salamanu von Moab, sieh Winckler, Geschichte Israels I S. 208 und vgl. S. 198. Die Entscheidung ist schwer, da über die tatsächlichen Verhältnisse zu wenig sichere Nachrichten vorliegen. Die Schlacht nach Gl. l auf S. 42. wider die Bene 'Alwä. Vgl. dazu den edomitischen Stamm Gen. XXXVI 40,

| <ul> <li>ל אכלתם פרי כהש</li> <li>ב בי ב בדרף</li> <li>אם שאון בעמיך</li> <li>בית אל הלפם</li> <li>בית אל א מפני</li> <li>בית אל א מפני</li> <li>בית אל א מפני</li> <li>בית אל א מפני</li> <li>בשהר נרמה</li> <li>מלך ישראל</li> </ul> |                | חרשתם<br>רשינ<br>יוק –<br>וכל<br>משד שלמן ביה<br>אם על בנים ר |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ס קראו ק להם<br>p ק והלכו מפנהה<br>ד ואנכי = תרג'תי<br>ז לאפרים ב תרג'תי<br>v על זרועהיו                                                                                                                                               | ואהבהו<br>לבני | כי נער<br>וממצרים<br>לבעלים<br>ולפסלים<br>ולא<br>כי אורי **   |

Ihr habt Ungerechtigkeit gepflügt, Ihr werdet Frevel ernten.

Gleich wie verheert hat Salman Bêt-Idiba'lu am Tage der Schlacht<sup>1</sup>.

Eine Mutter auf den Söhnen wird zerschmettert2.

Als Israel ein Knabe war, liebte ich ihn Und aus Ägypten rief ich ihn als meinen Sohn.

> Den Ba'alen opfern sie Und räuchern den Schnitzbildern, Und nicht wissen sie, Daß ich sie geheilt habe.

Chr. I 51. Wenn die Beifügung der Glosse auf guter Tradition beruht, würde sie auf einen Gegensatz zwischen Edom und Moab deuten und damit der zweiten Möglichkeit größeren Anspruch auf Beachtung gewährleisten.
 Beischrift; von Cap. XIV 1 hierher verschlagen, sieh \*\*\* auf S. 56.

- Cap. XI בחכלי אדם אמשכם בעבתות אהכה ואהיה להם 4 כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל
  - <sup>5</sup> לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו כי מאנו לשוב
    - 6 וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה ממטצותיהם
    - ועמי תלואים למשוכתי ואל על יקראהו <sup>7</sup> יחד לא ירומם
  - איך אתנך אפרים אמגנך ישראל איך אתנך 8 כארמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי
  - יחד נכמרו נחומי לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים כי אל אנכי ולא איש בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר

a Gl. zu Cap. X 14 (= Edom)? sieh \* und 1 auf S. 46. e Beischrift zu מוכיל; zu מוכיל על להיהם על y ist v auf S. 44 Gl.; danach auch hier מעל d Gl. zu אהבה; ו aus dem Glossenstrich entstanden. zu Vers 7, sieh s. Das 1 am Schluß wird Glossenzeichen sein. ich aus אוביל. Der Sinn erinnert an אוביל. so als ursprünglich konjiziert. Anzunehmen, daß, als die Beziehung des Satzes vergessen war, לא für של geschrieben wurde; das Ursprüngliche, wohl am Rand nachgetragen, kam nach Cap. XII 10, sieh k auf S. 50. h Zusatz, als אל vor ארץ geschrieben war; wohl mit Hinblick auf Vers 11, der danach als älterer Zusatz aufzufassen ist, sieh 1 auf S. 48. 1 Gl., die auf das Subjekt von אישוב hinweist; gemeint ist Cambyses. k Zusatz zu מאנו. ו Gl. zum m nach dem Zusammenhang als Subjekt von לא ישוב ist הלל הרב zu lesen? n Verschreibung für m? • Gl., Subjekt zu מאנו erschlossen; sieh n und p. aber unsicher, wozu. P wie n; G las בידין; alle drei Formen sind wohl Versuche, aus dem undeutlich gewordenen שרט einen Sinn zu gewinnen. י G επικρεμαμένος las הלא oder יהלה; danach vermute ich הלאי. Freilich wäre die Konstruktion von by als Fem. auffällig; immerhin kommt sie dreimal vor und wird nur durch Emendation fortgeschafft, vgl. König, Lehrgebäude II § 284 f. ב אל ב י von יקראהו; dazu wohl Gl. e; das ı am Anfang zu streichen als späterer Zusatz. t על Gl. wohl zu c. u so aus יוקראהו zu vermuten. Dazu Gl. in Vers 1, sieh o auf S. 44. v aus אמגנך in Vers 8 erschlossen und hierher gezogen. w gehört zu Vers 8, wo am die richtige Stelle angibt, sieh cc. ב Gl. zu dem Suffix in אשימך und אשימך, y Mit Streichung des מ zum Vers 7 zu ziehen, sieh v. z Zusatz, nachdem x beigeschrieben war. aa vor das zweite איך zu stellen. bb Gl. zum ersten אתנך gibt hier an, wohin der letzte Teil von Vers 7 kommt, also יחד לא ירומם; dies las G δυμωθησεται και ου μη ύψωση αυτον, also יהר ולא ירומו; danach ist der obige

| a בחבלי b אדם c כמרימי על על לחיהם c b ואט b אליו                               | אהבה<br>י מוכיל                            | בעכתות<br>להם                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| h ואשור i הוא מלכו<br>k לשוב<br>i והלה הרב u בעריו<br>o וכלתה p ואכלה           | מצרים<br>ממעצותיהם                         | g מארץ<br>שריו שריו               | לא ישוב<br>כי מאנו               |
| י על על על ירומם<br>א אפרים ע אמגנך<br>א ישראל טט אתנך צ                        | למשובתי<br>* ואגנך<br>** כאדמה *<br>כצבאים | י תלאי<br>" קראי<br>אתנך<br>אשימך | ועמי<br>* אלי<br>איך<br>איך      |
| dd נכמרו נחומו **<br>eo הא אשוב לשחת אפרים<br>ff בקרבך קדוש<br>gg ולא אבוא בעיר | לבי<br>ירום<br>אפי<br>ולא איש              | עלי<br>לא<br>חרון<br>אנכי         | נהפך<br>מאחר<br>לא אעשה<br>כי אל |

Ich ziehe sie mit Liebesstricken Und bin ihnen Helfer.

Nicht wird er zurückkehren vom Lande Ägypten, Denn seine Fürsten weigern sich wegen ihrer Ratschläge<sup>1</sup>.

Und mein Volk irrt umher, weil es von mir abwich, Rufe zu mir, dann will ich dich schützen. Wie sollte ich dich dahingeben wie Adma, Wie dich hinstellen gleich ްbō'īm?

Mein Herz hat sich auf sich selbst besonnen. Kein anderer soll sich erheben<sup>2</sup>. Nicht werde ich ausführen die Glut meines Zorns, Denn Gott bin ich und nicht Mensch.

Text konjiziert. מלא אעשה בי ניהאך עלי לבי עו פי Beischrift מי מא אעשה מי מאל. פי Beischrift מי מאל מי מאל

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Cap. XII 11, sieh q auf S. 50. \*\*\* hierzu Gl. in Cap. XIII 14, sieh nn auf S. 54.

<sup>1</sup> Bezieht sich auf Cambyses und sein Ende, sieh Gl. l. Hier eingefügt wohl wegen Cap. IX 6. 2 sc. über dich; ist ein γύγ ausgefallen?
Das überschüssige τ von MT und 1 von G weist doch wohl auf derartiges hin.

Cap. XI

10 אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים

יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ 11

אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה

Cap. XII

סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים נאמן

אפרים רעה רוח ורדף קדים כל היום כוב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן

למצרים יובל

- וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו
- בבמז עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים
  - וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו ויהוה אלהי הצבאות יהוה זכרו

a Stichwortglosse für נאריה, um für letzteres die richtige Stelle anzuzeigen; beides kam vom Rand aus fälschlich vor כי הוא b Gl. zu יהרדו. aus dem Glossenstrich entstanden. פ G דבני מִים מסמד עוֹס מיס מוֹס פּ G בני מִים; danach möchte ich auf eine ursprüngliche Glosse בני ימיני raten, die zum Subjekt von יהרדו beigefügt war. Zu beachten dann, daß ein Glossator in Cap. V 8 ein בנימין beigefügt hat, sieh n auf S. 20. d gehört zur Gl. l auf S. 50 = Cap. XII 10 und damit zu Cap. XIII 5, sieh z auf S. 53. e red. Zusatz. f aus נאמן am Schluß des Verses konjiziert. Das wäre Niphal von אמם am Schluß des Verses konjiziert. als Verbum im Hebräischen bisher nicht nachgewiesen war. Suffix bei Niphal ist freilich bedenklich, aber ebenso gut oder eher möglich, wie beim Hophal, wo es belegt ist. g Zusatz zu ישראל. h Glosse, unsicher wozu. i Beischrift zu Vers 4, sieh r und †. k Gl. zu Vers 1. יינקב צו streichen. m Gl. zu יינקב. n zusammenzufassen wird sein: לפקד על [אפרים] למעלליו; dies wohl Beischrift zu Vers 15, sieh \* auf S. 53. OGl. zu מעלליע in p. P sieh n. Q Gl., hierhergezogen mit n + o + p von den Beischriften zur folgenden Kolumne, sieh b auf S. 52; beweist, das l-n richtig ebenfalls als dorthin gehörig angesehen ist. r Beischrift zu שרה. Wohl Zitat aus Gen. XXXII 29, wo und אלהים steht, während hier אל (und) מלאך resp. אל und קדשים geschrieben s Gl. zu וישר in o. t Gl. zu בכה u Gl. zu Vers 9, sieh \* auf v Gl. zu בכה w red. Zusatz. S. 50.

<sup>\*</sup> Hierzu ist vielleicht q auf S. 44 als Beischrift zu ziehen. \*\* hierzu Gl. in Cap. XIII 7, sieh f auf S. 54. \*\*\* hierzu Gl. in Cap. XI 3, sieh u † hierzu Gl. in Vers 1, sieh i.

Alterer Zusatz, wohl aus der Zeit kurz vor der Zerstörung Ninivehs. Vgl. s auf S. 44 und h auf S. 46. <sup>2</sup> Als Huldigung, sieh Winckler zu Jes. LVII, in OLZ 1902 Sp. 529. 3 der zweite Halbvers fehlt. 4 wohl Zusatz zu Elohim.

| a ויהרדו<br>ס בנים מים<br>o בנים מים<br>d והושבתי מעל<br>בתיהם o נאם יהוה                                                                              | ילכו<br>ישאג<br>ממצרים *<br>אשור **     | יהוה<br>כאריה<br>כצפור<br>מארץ          | אחרי<br>כי הוא<br>יחרדו<br>וכיונה |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| g ויהודה h עד רד<br>i עם אל ועם קדושים i                                                                                                               | אפרים<br>בית ישראל                      | בכחש<br>י נאמני                         | סבבני<br>ובמרמה                   |
| k אפרים                                                                                                                                                |                                         | רות<br>קדים<br>כזב<br>ירבה              | רעה<br>ורדף<br>כל היום<br>ושר     |
|                                                                                                                                                        | יכרתו<br>יובל ***                       | עם אשור<br>למצרים                       | ברית ושמן                         |
| ת יחודה מ ולפקד על מרודה מ ולפקד על o דרכור ק כמעלליו q ישיב לו q ישיב לו g ישיב לו a ישיב אל מלאך ויכל בכה s ישיב אל מלא לו t בית אל u ימצאנו v ושם w | עם יעקב<br>את אחיו<br>את אלהים †<br>זמו | ליהוה<br>עקב<br>שרה<br>אלהי הצבאות יהוה | וריב<br>בכמן<br>ובאונו<br>ויהוה   |

Hinter Jahveh gehen sie, Denn er brüllt wie ein Löwe,

Da eilen sie ängstlich wie ein Sperling von Ägypten Und wie eine Taube vom Lande Ašur'.

Umgeben hat mich Ephraim mit Lüge, Und mit Trug umringte mich Bêt Israel.

> Weidend Wind Und folgend Osthauch, Den ganzen Tag Lüge Und Gewalttat vermehrt er.

Bündnis mit Ašur schließen sie, Und Öl wird nach Ägypten gebracht<sup>2</sup>.

Und einen Rechtsstreit hat Jahveh mit Ja'kob

Im Mutterleib betrog er seinen Bruder, Und in seiner Manneskraft kämpfte er mit Elohim.

Und Jahveh, 'elōhē Şebā'ōt, Jahveh ist sein Name\*.

Cap. XII

- 7 ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד
- 8 כנען בידו מאזני מרמה לעשק אהב
- יאמר אפרים אך עשרתי מצאתי און לי פל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חמא
  - 10 ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד
    - ודכרתי על הנביאים ואנכי חזון <sup>11</sup> הרביתי וביד הנביאים אדמה
- 12 אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זכחו גם מזכחותם כגלים על תלמי שדי
- ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל <sup>13</sup> באשה ובאשה שמר
- 14 וכנכיא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנכיא נשמר

a so vermute ich für באלהיך mit leichter Umstellung; hierzu würde m Glosse und gg auf S. 46 Beischrift sein. b Beischrift zu כנען. c red. Zusatz. d Wohl als Piel aufzufassen, sieh die Glosse e dazu. e Gl. zu עשרתי, f späterer Zusatz im Sinne; aber nicht finden sie es. g Gl.? oder zur Gl. h zu ziehen? h Gl. zu אָלון. i Zusatz zu ואנכי mit Hinblick auf Cap. XIII 4. k Gl. zu Cap. XI 5, sieh g auf S. 46. Daher wird ανηγαγον σε in G noch späterer Zusatz sein, vielleicht mit Blick auf Vers 14. 1 Beischrift zu Cap. XIII 5, sieh z auf S. 53; Gl. zur Beischrift sieh d auf S. 48. m Gl. zu Vers 7, sieh a. n späterer Zusatz zu באהלים? Aber sieh auch p auf S. 54. o Gl. ביד הנביאים p kam, mit dem aus dem Glossenstrich entstandenen i, an den Anfang des Verses, nachdem es an seiner richtigen Stelle durch אדמה verdrängt war. q Gl. zu Cap. XI 8, sieh \* auf S. 47. da mehrere Möglichkeiten vorhanden sind, unsicher, wozu; G scheint אין vorauszusetzen: ει μη Γαλααδ εστιν. Hierzu könnte dann s Beischrift sein. Beischrift, vielleicht zu einem nach G vorauszusetzenden אם גלעד אין, das aber schon ein durch Einbeziehung einer Glosse verdorbener Text wäre. t Gl., nach G αρχοντες = שרים, zu Cap. XIII 10, also ושרים, wobei hier durch ein Versehen das i hinter w geriet. u red. Zusatz; G xai. dem Sinn ergänzt; nach Jes. XXV 2 wäre auch an לגלים אשים zu denken, oder nach Jerem. IX 10 an לגלים אהן. w = der Gl. zu Cap. VIII 7, sieh t auf S. 40. x Einschub. y Gl. zu באשה z Gl. zu ממר aa Gl. zu bb Beischrift zu העלה cc Subjekt fehlt.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Vers 5, sieh u auf S. 48. \*\* hierzu Gl. in Cap. XIII 4, sieh x auf S. 52. \*\*\* hierzu Beischrift in Cap. XIII 3, sieh x auf S. 52.

<sup>1</sup> Oder: zu Kotfladen.

|                                      | תשוב          | a באהליך | ואתה                  |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|
|                                      | שמר           | ומשפט    | חסר                   |
|                                      | תמיד          | אל אלהיד | וקוה                  |
| ь לעשק אהב                           | 1.721         | 1.178 78 | * 1 1/2 1             |
| c ויאמר אפרים e מצאתי                |               |          | la materia.           |
| f לא ימצאו * לי                      |               | בידו     | כנען                  |
| אשר h הטא g                          |               | מרמה     | כלאזנר                |
|                                      |               | ארך לי   | אך <sup>a</sup> עשרתי |
|                                      |               | יברך     | כל יגיעי              |
| ** מארץ מצרים k אלהיך                | i ואנכי יהוה  |          |                       |
| m באהלים n כימי מועד                 | ן עד אושיבך 1 |          |                       |
| ס על הנכיאים o                       | הרביתי        | . דוזרן  | ואנכי                 |
| p אדמה                               |               |          |                       |
|                                      | ק דברתי       | הנביאים  | וביד                  |
| ריו s אך שוא היו r                   | זבחר          | בגלגל    | אם גלעד               |
| t שורים u גם                         | י אעטה ***    | כגלים    | מזבחותם               |
| על תלמי שדי w                        | 1,051         | - /,,_   | 201012172             |
| x שדה                                | -             | m m ***  | basins in a b         |
|                                      | ארם           | יעקב ,   | ויברח                 |
| y ובאשה z שמר<br>as ובנביא bb ממצרים | באשה          | ישראל    | ויעבד                 |
|                                      | את ישראל      | יהוה     | העלה                  |
|                                      | cc            | נשניר    | ובנביא                |
|                                      |               |          |                       |

Und du, in deine Zelte sollst du zurückkehren, Güte und Recht bewahre Und hoff' auf deinen Gott unentwegt.

Kana'an — in seiner Hand Ist trügerische Wage: Gewinne ich nur ein Vermögen für mich, Mögen all meine Arbeiten Frevel sein.

Und ich habe Visionen vermehrt Und durch die Propheten gesprochen.

Wenn Gilead in Gilgal opfert, Werde ich ihre Altäre wie Steinhaufen<sup>1</sup> machen.

Und es floh Ja'kob nach Aram, Und Israel diente um ein Weib.

Hinaufgeführt hat Jahveh Israel. Und durch einen Propheten hütete sich — — —. Cap. XII

15 הכעים אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו

Cap. XIII

- כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת
- ועתה י יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם בתכונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון

לכן יהיו כענן בקר וכמל משכים הלך

- כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין כלתי
  - אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות
    - כמרעיתם וישבעו שבעו וירם לבם על כז שכחוני

a G las, אמו המרורים; danach wohl (auch יוַמָרֵר; aus Gl. בעים שוש entstanden. ש Beischrift zu ליו ישוש. כ Nachtrag des im ersten Halbvers ausgelassenen. d dürfte Beischrift zu Vers 12 sein, sieh \*\*\* auf S. 55, = gemäß dem Worte Ephraims: "Zittern! ein Gläubiger (lies ist er". פ ב später eingefügt, nachdem d in den Text gezogen f 1 zu streichen als späterer Zusatz. g dem Halbvers angefügte Beischrift. h red. Zusatz. i Gl. zu . . . ויעשו mit als Pasek erhaltenem Glossenstrich. k Gl. zu עצבים. 1 Zusatz zu k. m wohl wie d als Glosse zu Vers 12 gehörig; der Interpretator wies also darauf hin, daß die Sünde Ephraims in ihrer Einsicht läge; sie wüßten es besser, aber handelten nicht danach. n Gl. zu עצבים, wohl als Verbesserung, wohl als Verbesserung aufzufassen, welche angibt, daß בילם zu lesen sei; vgl. für die Form P red. Zusatz, nachdem q fälschlich hier in den Text gezogen war. q von der folgenden Kolumne aus Vers 9 hierher verschlagen, sieh m und n auf S. 54. r Gl. zu עצבים in Vers 2. s red. Zusatz. schrift aus Cap. VI, sieh b + c auf S. 24. u Beischrift zu Cap. XII 12, sieh \*\*\* auf S. 50. v Gl. zu גענן w umgedeutet aus einer Glosse, die von Joel Cap. I 4 (הארבה) hierhergezogen worden ist. Würde beweisen, das in der MT zugrunde liegenden Handschrift Joel auf Hosea direkt folgte. G מארכה απο δακρυων hat מארבה nicht gelesen. Dies würde einen Fingerzeig bieten für den Textzustand und seine zeitliche Festlegung, als die handschriftliche Überlieferung für G sich von der für MT trennte, da in G ja Amos auf Hosea folgt. Wenn απο δακρυων übrigens als Glosse zu מגרן gehört haben sollte, würde das Wort im Sinne des assyrischen girranu = Wehklagen, sieh Del. HW 205, aufgefaßt sein. Dann wäre zu erwägen, ob Jes. XXI 10 ברני nicht auch in gleicher Weise zu deuten wäre. G hat dafür οι οδυνωμενοι. x Gl. zu Cap. XII 10, sieh \*\* auf S. 50. G fügt hier noch eine längere Li-

| a. תמרורים<br>b ותרפתו ישיב לו<br>c אדגיו                                                                     | אדניו<br>ימוש *                     | אפרים<br>עליו                          | הכעים<br>ודמיו                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| d כדבר אפרים רתת נשא הוא g וימיפו i i יוסיפו g וימת k מסכה 1 מכססס m בתנונם מ מעשה הרשים כלה                  | בכעל<br>עצבים                       | יאשם<br>להם                            | ישראל °<br>ויעשו                               |
| m בתבונם מ מעשה הרשים כלה<br>o להם p הם p אמרים<br>r עגלים s לכן יהיו                                         | ישקון                               | אדם<br>משכים הלך                       | זבחר<br>ז כענן בקר וכטל                        |
| י וכעשן w מארבה v                                                                                             | מגרן                                | יסער                                   | ם כמץ                                          |
| מארץ מצרים<br>ע מושיע אין בלתי<br>ac ב מדבר ב במדבר וישבעו שבעו<br>ff וישבעו שבעו<br>gg וירכ לבס על כן שכחוני | אלהיך<br>לא תדע<br>לא ארץ<br>מרעיתם | יהוה<br>זולתי<br>" הורשתיך<br>"לאבותיך | ואנכי<br>ואלהים<br>אני<br><sup>40</sup> נשבעתי |

Ephraim hat gekränkt seinen Herrn, Aber seine Blutschuld wird er auf ihn werfen.

Israel hat sich verschuldet durch Baal, Indem sie sich Götzenbilder machten.

Als Menschen opfernde lassen sie trinken . . .

Wie Frühgewölk und flüchtiger Morgentau.

Wie Spreu, die weggeblasen wird von der Tenne.

Und ich bin Jahveh, dein Gott,

Und einen Gott außer mir kennst du nicht.

Ich habe dich erben lassen ein Land,

Das ich deinen Vätern als ihre Weide geschworen habe.

tanei davor ein und fährt fort και εγω ανηγαγον σε, benutzt also die Glosse, mit Beziehung auf Cap. XII 14. γ Beischrift als Parallele zu איל היים איל וואריים בולים איל איל איל וואריים בולים איל איל וואריים בולים בולים איל איל וואריים בולים בול

7 ואהי להם כמו שחל כנמר על דרד אשור Cap. XIII

8 אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם

9 שחתך ישראל כי בי בעזרך 10 אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך אשר אמרת תנה לי מלך ושרים

11 אתן לד מלך באפי ואקח בעברתי

12 צרור עון אפרים צפונה חטאתו

13 חבלי יולדה יבאו לו הוא בז לא חכם בי עת לא יעמד במשבר בנים

14 מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול נחם יסתר מעיני

a Gl. zu Vers 10, sieh q. b späterer Zusatz. c Gl. zu בדב c. d wie c. e späterer Zusatz, nachdem f fälschlich hiehergezogen war. f Gl. zu Cap. XI 11, sieh \*\* auf S. 48. g wohl Gl. zu dem vorauszusetzenden אכל, sieh i. h Beischrift zu אקרע, i sieh g. k Gl. zu Cap. XIV 1, sieh † auf S. 56. wegen des eingefügten בעלים lese ich 3. pers. plur. m aus dem hierhergezogenen אמרים erschlossen. n hierhergezogen aus der Gl. q auf S. 52. o red. Zusatz. P G τις las το. Könnte deshalb daran gedacht werden כימי מועד in Cap. XII 10, sieh n auf S. 50, als Glosse hierherzuziehen? Dann würde מועד aus einem vorauszusetzenden מעזיר entstanden sein. 91 nach a vorgesetzt. r mit Streichung des hierhergezogen. s Gl., aber wozu gehörig? thals Glossenstrich vielleicht zu s gehörig. u Konjektur für עריך. v red. Zusatz. w späterer Zusatz. zu באפי ע Gl. zu סגור לבס in Vers 8, sieh \*. באפי Gl. zu הטאתו. יחבלי und מיד שאול in Vers 14 erschlossen. הבלי מש אחד war von מיד שאול verdrängt worden und stand am Rand; dies veranlaßte eine Beischrift aus Volksmund, die auch teilweis in Jes. XXXVII 3 = 2 Kge. XIX 3 verwandt ist. Ich vermute als ursprüngliche Fassung: חבלי יולדה יבאו לה בוא בן עד משבר ויעמד כי הוא בן הכם cc sieh bb. dd sieh bb; G hat die Negation nicht, außer in Qa. ee sieh bb; ny fehlt G. ff ursprünglich Glosse zu ii; dann mit verwandt zu der Beischrift bb. gg Zusatz zu ff. hh sieh aa. ii da in mun ein Wort ausgefallen zu sein scheint, das dem vor שאול stehenden entsprach, habe ich nach der Glosse ff konjiziert. Sieh zum literarischen Zusammenhang die Ausführungen in II zur Stelle. אהר stand zweimal am Rande; beide Formen dürften versprengte Glossen von Vers 10 sein, sieh a und q. וו wohl entstanden aus דבר כמות; eine philologische Beischrift; בבר = Pest = Dibbara. mm wohl entstanden aus קטב (wie ll; קטב כשאול; wie ll; ebenfalls eine Seuche. G gibt es durch אבידקסע wieder, wie Cap. V 12 בקב. nn Gl. zu Cap. XI 8, sieh \*\* auf S. 47. •• Gl. zu צפונה Vers 12, sieh \*\*. pp = f auf S. 56.

| a ואהי b להם e כמו שחל d<br>d כמו נמר e על דרך d אשור<br>g ואכלם שם                                        | שכול<br>לבם                | כדב<br>סגור *       | אפגשם<br>ואקרע                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| k הבקעם                                                                                                    |                            | נל חית השדה         | א כלביא ו א:                                                        |            |
| ס כי                                                                                                       | בעלים בעזרך בעזרך<br>ושפטך | ישראל<br>בי<br>מלכך | שחתוך <sup>1</sup> שחתוך<br>אמרים <sup>n</sup><br>ואהי <sup>q</sup> |            |
| в אפוא                                                                                                     |                            | צריך u              | t יושיעך בכל                                                        |            |
| א ואקה x בעברתי w<br>צרור z עון y                                                                          | ושרים<br>באפי              |                     | תנה לי<br>אתן לך                                                    | אשר אמרת ⊽ |
| bb הבלי : ce יולדה יבאו לו<br>dd הוא כן לא הכם<br>ee כי עת לא יעמד                                         | *** חמאתו                  | צפונה**             | אפרים                                                               |            |
| מיד שאול fg במשבר gg בנים hh מיד שאול lf במשבר ll דבריך מות kk אהי mm קטבך שאול nn נחם kk oo יסתר pg מעיני | אפרם<br>מיגאלם             | שארל<br>מות         | <sup>42</sup> מחבלי<br>ii משברי                                     |            |

Ich werde ihnen begegnen wie eine Bärin, der die Jungen Und zerreißen ihren Herzbeutel<sup>1</sup>. [geraubt sind.

Wie ein Löwe, der das Getier des Feldes frißt.

Verdorben haben dich, Israel, Ba'ale, Sprechend: in mir ist deine Rettung. Und ich war doch dein König und Richter!

Er wird dich retten in all deinen Nöten?.

Gib mir einen König und Fürsten.
"Ich will dir geben einen König in meinem Zorn."

Ephraim — verborgen ist seine Sünde.

Aus den Pfandschulen Še'öl's werde ich sie auslösen, Aus den Netzen<sup>3</sup> des Todes sie loskaufen.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Vers 12, sieh y. \*\* hierzu Gl. in Vers 14, sieh oo. \*\*\* hierzu dürfte נדבר אפרים רתת נשא הוא in Vers 1 Beischrift sein, sieh d auf S. 52.

י Wenn diese Bedeutung richtig ist, könnte מגמי als Lehnwort eines assyr. šikru, vgl. Muss-Arnolt sub voce, aufgefaßt werden. <sup>2</sup> Beischrift zu dem vorhergehenden Halbvers. <sup>3</sup> שבר als Lehnwort aus assyr. saparu aufzufassen.

Cap. XIII

15 כי הוא בין אחים יפריא יכוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב משינו הוא ישמה אוצר כל כלי חמדה

Cap. XIV

- תאשם שמרון כי מרתה באלהיה בחרב
- יפלו עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו שובה ישראל עד יהוה אלהיך כי כשלת בעונך קחו עמכם דברים ושובו אל יהוה אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו
- אשור י לא יושיענו על סום לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר כך ירחם יתום

a wohl aus Zusatz zu dd auf S. 54 entstanden. b wohl aus Gl. zu המרים. sieh v, entstanden. c Gl. zu קדים d Gl. zu יהרב e war durch d verdrängt und am Rand nachgetragen; 1 aus dem Glossenstrich entstanden. f Gl. zu מקורו g G hat הוא ישכה אוצר nicht gelesen; dort war diese Beischrift also nicht vorhanden; fraglich, ob sie später als die Trennung der Überlieferung ist, oder ob sie von etwas anderem verdrängt wurde. An Stelle der drei hebräischen Wörter hat G מטדסה אמדבצהף מארנו דאף אירו אין אין אייביש ביים ביים הוא יוביש , also eine Beischrift zu יכוא קדים, welche in MT fehlt. הרצו כל כלי המדה ה wohl Glosse zu אוצר; G = MT, wohl nach MT sinnlos vervollständigt. i Da ein Halbvers zu fehlen scheint, ergänze ich diese zwei Wörter, mit Hinblick auf Cap. XIII 10. k mit ה nach Gl. k auf S. 54. l Bei-schrift, vielleicht zu Vers 10. m Gl. zu מוב מוב ה Programme nach Gl. k auf S. 54. n Zusatz, zu m. OGl. zu l. Pebenfalls zu l gehörig. G οπως μη λαβητε αδικιαν las כי לא הקהו עון, wobei השאו erklären sollte und es verdrängt hat. Beides wohl aus כיינשלת verlesen. q sieh s. r ergänzt nach dem Zusammenhang und mit Hinblick auf die Beischrift x. s aus m und q erschlossen. t sieh u. u wohl aus שלם, sieh t, und dem von hinzugezogenen ה entstanden; das ב bleibt freilich noch ungeklärt, während das i aus dem Glossenstrich entstanden sein wird. vaus nund zusammenzuziehen, sieh u und vgl. b. w Gl. zur Beischrift x. אשור mit dem Glossenstrich aus אשר entstanden, das als Stichwort diente, um die Stelle anzugeben, wo אמרו אליו einzufügen war. × Beischrift zu אמרו אליו in Vers 3, sieh r. y Beischrift? Oder zwei Glossen? Unsicher, wozu gehörig. \* Hierzu Beischrift in Cap. XIV 6, sieh e auf S. 58. \*\* hierzu Gl. in Vers 7, sieh h auf S. 58; ferner dazu und zu der Glosse h עוללים ויונקי שדים aus Joel Cap. II 16 als Gl. heranzuziehen. Wieder ein Beleg für die Anordnung Hosea-Joel in MT, vgl. w auf S. 52. Weiteres sieh in der Einleitung. \*\*\* hierzu Beischrift in Cap. X 14, sieh 2 auf S. 45. † hierzu Gl. in Cap. XIII 8, sieh k auf S. 54. †† hierzu Gl. in Vers 5, sieh d auf S. 58. ††† hierzu Glossen in Vers 8, sieh p, Vers 9, sieh u und w auf S. 58.

| ם כי הוא בין אהים d יפריא c<br>רוח יהוה d<br>i ויבוש f מעינו                                         | ממדבר *<br>מקורו  | קדים<br>• יחרב<br>h כל כלי המדה                             | יבוא<br>עלה<br>g הוא ישכה אוצר                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 1 שובה ישראל עד יהוח אלהיך<br>כי כשלת בעונך<br>m קהו עמכם מ דברים<br>o ושובו אל יהוה<br>p כל תשא עון |                   | שמרון<br>באלהיה<br>ושריה]<br>יפלו<br>ירטשו ***<br>^ תבקעו ל | תאשם<br>כי מרתה<br>! [מלכה<br>בחרב<br>עלליהם ** |  |
|                                                                                                      | י (אלהינו)<br>טוב | אליר .<br>עמכם                                              | אמרו<br>יוקחו *                                 |  |
| ונשלמה<br>אשור   לא יושיענו w                                                                        | שפתינו<br>נרכב    | י הפרום<br>לא                                               | י שלם ++<br>על סום                              |  |
| y בך ירתם יתום                                                                                       | ††                | †הינו למעשה ידינו                                           | א ולא נאמר עוד אי x<br>אשר לא יושיענו           |  |

Es kommt ein Ostwind von der Wüste, Das Laub — sein Quellort wird trocken.

Er wird plündern einen Schatz1.

Verschuldet hat sich Samaria,
Denn es war widerspenstig gegen seinen Gott.
[Sein König und seine Fürsten]
Fallen durchs Schwert.
Ihre Unmündigen werden zerschmettert,
Und seine Schwangeren aufgespalten.

Sprechet zu ihm "unser Gott" Und nehmet mit euch Gutes.

Sühnopfer (?) hat gelöst (?) unsere Lippen; Auf einem Pferde reiten wir nicht.

Und nicht sagen wir mehr "unser Gott" zu dem Werk unserer Hände, das uns nicht helfen kann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Beischrift kann sich ursprünglich auf den, nicht genannten, Eroberer Samarias bezogen haben; doch liegen auch andere Möglichkeiten vor. Die Anfügung von Glosse h könnte vermuten lassen, daß eine Anspielung auf den Auszug aus Ägypten später darin gesehen wurde.

Cap. XIV

- ארפא משובתם אהכם נדכה כי שב אפי ממנו
  - אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנוז
  - 7 ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון
    - ישכו ישבי כצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון
- 9 אפרים מה לי עוד לעצבים אני עניתי ואשורנו אני כברוש רעגן ממני פריך נמצא
- <sup>10</sup> מי חכם ויכן אלה נכון וידעם כי ישרים דרכי יהוה וצדקים ילכו כם ופשעים יכשלו כם

a ausgefallen, verdrängt durch b, und in Vers 9 hineingezogen; das dort stehende אפרים מה לי, sieh s. weist wohl auf einen ursprünglichen Text אי מהלים, welchen ich deshalb eingesetzt habe. b erklärende Glosse zu מהליו, die es verdrängte. כי שב אפי ממנו; G מץמתחסט מטדסטק las auch אהבם; danach vermute ich ממני für ממני Gl. zu שלם, sieh t und u auf S. 56. e Beischrift zu Cap. XIII 15, sieh \* auf S. 56. f Dublette zu l. aber unsicher, wozu gehörig. h Gl. zu Vers 1, sieh \*\* auf S. 56. i red. Zusatz. k Gl., wohl zu כיין לבנון. I Gl. zur Angabe des richtigen Platzes für כיין לבנון. m Dublette zu ישבו n בצל י also der Abkürzung für יישבו, aufzufassen. יהיי wohl aus היהי, der Auflösung von ", sieh n entstanden. P Gl. zu , also Dagon? sieh ††† auf S. 56. א Beischrift zu מבה כשושנה. retwa zu ziehen = Dagon ist sein Name? s gehört zu Vers 5, sieh a. t red. Zusatz. ש Gl. zu למעשה ידינו, sieh +++ auf S. 56. v Dublette zu x. w Gl., aber unsicher, wozu. Wenn Wellhausens Vermutung richtig sein sollte, dass hier ursprünglich ענהו ואשרהו zu lesen war, so würden die beiden Gottesnamen ebenfalls als Glossen zu למעשה ידינו, sieh ††† auf S. 56, aufzufassen x red. Zusatz. א Gl. zu כיין לבטון. z Beischrift zum Folgenden. sein.

<sup>\*</sup> Hierzu Gl. in Vers 9, sieh s. \*\* sieh c.

| פא "אפרים<br>שב אפי<br>ה כטל<br>ה כשושנה<br>ת לו כיין<br>נו " בצל<br>י פריך | מחליו *<br>ממני **<br>לישראל<br>הודו<br>לבנון<br>יהוה<br>מוצא | h יונקותיו<br>1 כלבוון<br>0 יהיו | ון.<br>i ויהי<br>ק דגן<br>לי<br>שורנו |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| שרים דרכי<br>קים ילכו<br>ינים יכשלו                                         | יהוה<br>בם<br>בם                                              |                                  |                                       |

Ich werde heilen Ephraim von seiner Krankheit, Denn mein Zorn wich von mir. Ich werde wie Tau für Israel sein, Daß seine Pracht wie Lilien sprossen wird, Indem sein Duft gleich dem Wein des Libanon. Sie werden wohnen im Schatten Jahves.

Von mir aus wird gefunden deine Frucht.

Wer ist klug und versteht diese, verständig, und erkennt sie?

Denn gerade sind die Wege Jahves, Und Gerechte wandeln auf ihnen, Aber Freyler straucheln auf ihnen.

## Die Entstehungsgeschichte des rekonstruierten Textes.

Nachdem wir den überlieferten Text von den Glossen befreit und mit ihrer Hilfe soweit in Ordnung gebracht haben, wie es möglich war, müssen wir uns über sein Werden bis zu dem so festgestellten Zustand klar zu werden suchen. Zu diesem Zwecke ist eine Betrachtung der einzelnen Teile, ihr Verhältnis zueinander und das Aufspüren von Beziehungen zwischen ihnen notwendig.

Beginnen wir mit Cap. I und II. Es liegen zwölf Strophen von je vier Halbversen vor, jeder Halbvers enthält drei Hebungen. Diese zwölf Strophen stellen ein einheitliches Gedicht dar. Der Verfasser hat aber drei Orakelaussprüche benutzt, von denen vorläufig dahingestellt bleiben muß, ob dieselben seiner Zeit entstammen oder älter sind. Dagegen gehört die Einkleidung und Verwertung der Sprüche sicher ihm. Als Einkleidung dient ihm der Befehl Jahves ein Weib zu nehmen; diese Frau habe ihm drei Kinder geboren; und die Namen dieser drei Kinder sind Stichworte, gleichsam als Überschriften der Orakelsprüche.

Orakel 1 mit der Überschrift Jizre 'el erhält seine Deutung durch die Anwendung auf den Tod des letzten Jehu-Nachkommen um 743. Für die Deutung des zweiten Orakels mit der Überschrift Loruhama kommt entweder die Beziehung auf Menahem (um 738) oder vielleicht besser die auf Pekah (733) in Frage. Das dritte Orakel endlich mit der Überschrift Locammi spielt klar auf die Zerstörung Samarias an (722).

Auch in der ersten Strophe ist ein Stichwort vorhanden, Gomer, der Name der Frau, welche Hosea als Weib nahm. Über die zeitliche Deutung dieser Anspielung siehe unten. Endlich ist der Name desjenigen zu erwägen, zu welchem Jahve als redend gedacht ist, nämlich Hosea. Daß tatsächlich die erste Zeile zu dem Gedicht gehört, geht aus der zweiten Strophe deutlich hervor. Es darf vermutet werden, daß der Dichter sich selbst unter diesem Namen verstanden hat. Immerhin wäre auch die Möglichkeit nicht abzuweisen, daß der Name mit einer ganz bestimmten Beziehung gewählt ist. Hierüber später. In jedem Falle ist hervorzuheben, daß nicht die Ichform augewandt ist.

Nach der ersten Strophe gaben also die folgenden drei in der Form einer allegorischen Darstellung kurz die Hauptpunkte der letzten geschichtlichen Zeit Samarias und Israels. Nun ist Samaria zerstört, Israel als assyrische Provinz eingezogen und die Israeliten, die ja nicht sämtlich deportiert worden sind, fragen sich, warum Jahve sein eigenes Volk hat vernichten lassen. Darauf antwortet der Dichter in der Form eines Rechtsstreits; er läßt Jahve als den Ehemann die gegen ihn klagenden Kinder (d. h. die einzelnen Israeliten) abweisen, weil sie keinen Anspruch gegen ihn hätten, da er sich von seiner Ehefrau geschieden habe. Er gibt dann als Motiv der Scheidung die Verehrung fremder Götter = Ehebruch an und begründet damit seine Handlungsweise. Nun wird die Frau als redend eingeführt, sie verspricht Besserung, und Jahve will mit ihr einen neuen Bund schließen und ihre Kinder dann anerkennen.

Aus dieser kurzen Übersicht geht hervor, daß der Dichter sein Gedicht zu einer Zeit verfaßte, wo es möglich erschien, Israel wieder als selbständiges Staatswesen erstehen zu lassen. Das Datum für die Abfassung des Gedichtes ist also gegeben, wenn eine Betrachtung der historischen Verhältnisse in einer bestimmten Zeit die Möglichkeit einer solchen Auffassung erkennen läßt, und wenn wir imstande sind, falls mehrere Möglichkeiten sich darbieten, mit Hilfe einer etwa vorhandenen Anspielung eine einzelne auszusondern.

Es kämen nun in Frage 1. das Jahr 720, weil hier ein Aufstand gegen die Assyrer in den Inschriften Sargons, Annalen Zeile 25, berichtet ist, an welchem Samaria sich beteiligt hat. 2. das Jahr 711 = dem Aufstand von Asdod. 3. 701, als Sanherib durch die babylonischen Verhältnisse beschäftigt ziemlich Hals über Kopf den Westen verlassen mußte. 4. 681, die Er-

mordung Sanheribs. 5. 663, die Erhebung des Psammetich, 6. der große Aufstand gegen Ašurbanipal um 648.

Nun habe ich oben schon darauf hingewiesen, daß der Name in der ersten Strophe auch eine Anspielung enthalten wird, siehe Anmerkung 1 auf Seite 2. Die Erschütterung Vorderasiens und ihre Wirkung auf die assyrische Macht durch die Kimmerier beginnt rund um das Jahr 680 und 681 ist Sanherib ermordet worden. Deshalb ziehe ich den Schluß, daß gerade in dieser Zeit ein israelitischer Dichter die Hoffnung auf Wiederherstellung seines Vaterlandes lebendig in sich fühlen konnte und aus dieser Stimmung heraus das uns vorliegende Gedicht verfaßte; wenn er für sich selbst den Namen Hosea wählte, so konnte das vielleicht deshalb geschehen, weil Pekah durch den König Hosea gestürzt worden war.

Eine gewisse Bestätigung für die Wahrscheinlichkeit, gerade jene Zeit zu wählen, dürfte auch darin gefunden werden, daß Asarhaddon im Gegensatz zu Sanherib den Ansprüchen der babylonischen Hierarchie wohlwollend gegenüber gestanden hat. Dann ist das Gedicht vielleicht unter dem von Winckler gelehrten Gesichtswinkel, vgl. die posthume Schrift MVAG 1913, Heft 4, zu betrachten.

Cap. III 1-3 enthält nach meiner Rekonstruktion nur drei Halbverse. Diese scheinen aus einem größeren Zusammenhang herausgenommen zu sein, um als Parallele angefügt zu werden. Es dürfte sich um eine Variante des Gedichtes handeln, welche von dem Sammler der in diesem Text vereinigten Stücke herangezogen worden ist. Da immerhin ein größerer Zeitraum anzunehmen ist, in welchem sich die Variante ausgebildet hat, so wird hiernach der Sammler mindestens 50 Jahre später als der Verfasser des Gedichtes anzusetzen sein, also frühestens nach 630. Vers 4 und 5 fügen sich in keiner Weise irgendeinem Rhythmus. Wir dürfen das Stück als ursprünglich in Prosa geschrieben auffassen. Es ist dem Gedicht angefügt als Deutung des allegorischen Ausspruchs. Als geschichtliche Grundlage ist vorauszusetzen, daß ein Ereignis eingetreten ist, welches sowohl die legitime Einsetzung eines Oberhauptes als die für jede Gemeinschaft notwendigen kultischen Verrichtungen unmöglich machte, d. h. in der Sprache der Vorderasiatischen Weltanschauung,

daß der Gott der Gemeinschaft sich von dem ihm zukommenden Sitze zürnend entfernt hat, auf Deutsch, daß sein Bild durch feindliche Gewalt entfernt worden ist. Für die Israeliten ist in ihren Schriften als Bild oder Vertreter desselben die Lade aufzufassen. Das prosaische Stück, welches uns vorliegt, gehört demnach in den Rahmen einer Erzählung von dem Verluste der Lade und ihrer Wiedergewinnung. Sie behandelt also die Zeit Sauls und Davids. Deshalb ist der Stein des Anstoßes מאל ביני בילכם streichen, wie man das bis jetzt getan hat, sondern nur das אור. Es bleibt dann ein Zustandssatz, welcher das erwünschte Datum angibt.

Cap. IV Vers 1—12 besteht aus drei Strophen  $(\alpha-\eta)$  von je vier Halbversen.  $\gamma$  ist eingesprengt, was auch der Wechsel in der Anrede beweist. Diese Einsprengung kann möglicherweise eine ganze Strophe verdrängt haben, von der eine halbe Strophe dann als  $\lambda$  in Vers 16 nachgetragen worden wäre. Der Inhalt des Gedichtes weist sich als eine Parallele zu dem Gedicht Cap. I, II aus und zwar zur Strophe  $\delta=\iota$  und  $\varkappa$ . Aus diesem Grunde scheint mir das Gedicht hier durch den Sammler Aufnahme gefunden zu haben. Geschrieben dürfte es nach der Zerstörung Samarias und nach der Deportation sein, und zwar zur Erklärung derselben, also  $\mp$  700.

Das Gedicht hört mit einem Halbverse auf, in welchem die direkte Anrede angewandt ist. Möglicherweise schloß γ ursprünglich sich hier an oder aber war als Parallele zu diesem Verse hinzugefügt.

Mit Vers 13 beginnt ein ursprünglich wohl am Rande hinzugeschriebenes Gedicht in einem anderen Metrum (Ķīna): δ, ι, κ; dazu μ und w (auf S. 15, sieh †) gehörig, aber nicht in direktem Zusammenhang. Dieses wendet sich gegen Israel, aber vom Standpunkte Judas aus. Hier würde in der Tat die Möglichkeit vorliegen, ein ungefähr gleichzeitiges (also um 722 geschaffenes) Erzeugnis judäischer Poesie als vorhanden anzunehmen, welches im Sinne judäischer Jahvepolitik verfaßt worden ist und den Anschauungen Wincklers über die Bestrebungen großjüdischer Politik jener Zeit entsprechen würde. Die Beischrift wird aber erst nach Übergang des Werkes in den judäischen Literaturbetrieb erfolgt sein. Dieser Übergang müßte, da in dem Buch

auf die Zerstörung Jerusalems nicht angespielt wird, entweder vor dieses Ereignis fallen, oder nach dem Wiederaufbau. Die erste Annahme scheidet aber aus, da sie zwingen würde, zu schließen, daß in der ganzen Zwischenzeit das Buch nicht mit Beischriften versehen worden, also überhaupt nicht in der Hand von Benutzern gewesen ist. Danach darf als Zeit des Überganges das 5. Jahrhundert angesehen werden. Endlich sind in diesem Capitel noch drei Zweiheber enthalten, welche eine ähnliche Tendenz wie das Kinagedicht aufweisen (an die Samaritaner nach Zerstörung Samarias gerichtet) und deshalb augenscheinlich auch in jener Zeit beigeschrieben sind.

Cap. V Vers 1-9 bilden ursprünglich ein Gedicht aus der Zeit vor der Zerstörung Samarias. Es sind die Verse α, β, δ – χ.

Das Gedicht selbst bildet eine Spezialisierung zu Cap. IV erster Teil. Fraglich ist, ob die ersten beiden Verse etwas älter sind als die folgenden. In diesem Falle würden sie vielleicht noch aus der Zeit der Manasseherrschaft (bis 733) herstammen. während die folgenden Verse aus derjenigen Zeit herrühren, in welcher Ephraim vorherrschend war. Das Gedicht würde also zwischen 738 und 722 entstanden und von dem Sammler mit Rücksicht auf Cap. IV angefügt worden sein. Über eine Zugehörigkeit zu einem größerem Ganzen, das dann etwa wie das Gedicht Cap. I, II zu datieren sein würde, sieh S. 74. Dann wäre anzunehmen, daß das ganze Gedicht mit Benutzung älterer Stücke verfaßt worden ist. Zu den ersten zwei Versen ist dann schon in früherer Zeit der Vers y beigeschrieben worden. Daß die Beischrift und später erfolgte Einbeziehung in das Gedicht selbst schon sehr alt ist, geht daraus hervor, daß eine Interpretation zu dem Verse β und dem Verse γ an einer anderen Stelle der Handschrift nachgetragen worden ist, und schließlich in Cap. IX Vers 8 und 9 hineinkam. Diese Interpretation behandelt augenscheinlich unsere Verse so, als ob sie von vornherein zusammengehören. Was den Zusatz selbst betrifft, so scheint er gerade auf Umständen zu beruhen, die aus dem Übergang der Macht aus einem Kreise in einen anderen herrühren, ist vielleicht also gerade auf jene Unruhen zu deuten, welche der stückweisen Einziehung des Nordreichs durch die Assyrer parallel gingen. Insofern würde die Beischrift und Einziehung an dieser Stelle

auf richtiges Verständnis der wirklichen Sachlage deuten, aber nur die älteren Verse datieren, nicht das vorausgesetzte große Gedicht, zu dessen Abfassung sie mit benutzt sind.

Zu beachten ist der Umstand, daß Ephraim hier zum erstenmal als vorherrschend auftritt. Das stimmt jedenfalls mit der geschichtlichen Entwickelung. Anderseits ist noch zu bemerken, daß die Glosse n auf Seite 20, wenn sie richtig bestimmt ist, ergeben würde, daß es sich bei den in & genannten Orten Gibea und Rama um solche handele, die in Benjamin zu suchen wären. Dieses ist nicht richtig, es wäre also wohl anzunehmen, daß derjenige, welcher Benjamin als Glosse dazuschrieb, fälschlich an eine spätere Beziehung zu dem judäischen Staate dachte.

Es folgen vier Verse (Zweiheber), die sich gegen die Könige Judas richten, welche Ephraim bedrücken. Da Ephraim hier als selbständig angesehen erscheint, so müßte es sich um die Zeit vor der Zerstörung Samarias handeln, das Gedicht sich also auch beziehen auf die gleiche Zeit, wie das erste Gedicht von Cap. V. Immerhin wäre zu erwägen, ob nicht doch eine Zeit ins Auge gefaßt werden müßte, in welcher zwar sonst nichts von einer Selbständigkeit Ephraims bekannt ist, eine gewisse Möglichkeit selbständigen Lebens aber vermutet werden darf. Das wäre die Zeit um und nach Aschurbanipals Tod; und gerade aus jener Zeit sind tatsächlich Eingriffe eines jüdischen Königs in israelitisches Gebiet belegt, vgl. Winckler, Geschichte Israels I S. 103 zu Josias Maßnahmen in Beth-el usw.

Es folgen zwei Verse (Dreiheber) die sich gegen Ephraim und Juda richten; vgl. aber für früheren Zustand des zweiten Verses S. 75 Anm. 1. Das müßte also auf Verhältnisse und eine Zeit gehen, wo Juda Ephraim oder wenigstens einen Teil dieses Gebietes für sich eingezogen hatte. Auch hier werden wir an die Zeit nach 623 denken müssen und deshalb auch vorziehen, für das Gedicht in Zweihebern diese Zeit zu wählen. Daran ist dann eine prosaische Notiz angeschlossen über Angaben, welche Ephraim an den König Assyriens sandte; das muß entweder die Tributabgabe Menahems oder Hoseas bezeichnen. Jedenfalls handelt es sich um eine frühe Beischrift. Es wäre sogar zu erwägen, ob sie von dem Sammler selbst herstammen mag. Wegen der beiden eben analysierten Stücke wird die Zeit des Sammlers also nach 623 sein.

Die ersten drei Verse von Cap. VI bilden das Bruchstück eines Gedichtes, das wohl zur älteren Poesie gehört, aus Mangel irgendeiner historischen Anspielung aber allein nicht zu datieren wäre. Immerhin scheint es von dem Sammler an dieser Stelle angefügt zu sein, veranlaßt durch den Schluß des Hauptgedichtes von Cap. V. Mit diesem kann es zu einem größeren Ganzen zusammengenommen werden, sieh S. 74. Darauf folgen zweieinhalb Verse aus einem Gedichte, welches als entfernte Parallele zu dem ersten aufgefaßt werden könnte, aber doch aus einer anders gerichteten Literatur herzustammen scheint, sieh S. 70. Es dürfte jedenfalls eine spätere Zufügung sein.

Am Schluß des Capitels folgen noch zwei Verse, welche wie Nachträge oder Parallelen aussehen, ohne daß aber ein Zusammenhang zu erkennen ist.

Cap. VII enthält ein Gedicht auf die Belagerung Samarias, dürfte also kurz vor 722 entstanden sein. Das Ephraim wieder dabei die Hauptrolle spielt, entspricht den historischen Verhältnissen. In das Gedicht selbst ist ein Vers eingesprengt, der augenscheinlich das Bruchstück eines älteren Gedichtes ist und als Beleg für die im Anfang des Gedichtes erhobenen Vorwürfe beigeschrieben war, sei es von dem Sammler oder bald hinterher von einem Benutzer seines Werkes.

Cap. VIII Vers 8 und folgende enthält ein Gedicht über die Vernichtung Israels, das augenscheinlich auch von dem Sammler an das vorhergehende Gedicht Cap. VII angefügt worden ist; aber dem Gedicht fehlt der Anfang. Es wäre nicht unmöglich, daß der erste Vers des Capitels und der Halbvers in Vers 5 als Anfang und Rest eines Vorderstückes zu dem Gedichte gehören, die aber durch hineingezogene Beifügungen und Zusätze abgesprengt und verstümmelt worden sind. Der erste Zusatz, drei Halbverse, behandelt das Jahr 738 (Tiglatpileser und Menahem). Der dritte dieser Halbverse scheint erst später beigeschrieben zu sein, weil er als indeterminierter Relativsatz aufgefaßt werden müßte, die davorstehenden Wörter, an welche er sich anlehnt, aber determiniert sind. Es folgen drei Verse (Zweiheber), welche sich auch auf die Belagerung Samarias beziehen. Diese sind jedenfalls ursprünglich am Rande beigeschrieben und dann in den Text hineingezogen worden. Ein anderer Zweihebervers hatte ebenfalls am Rande gestanden, verursachte Verderbnis für den Anfang des erst erwähnten Zweihebergedichtes und wurde mit ihm zusammen in den Text gezogen. Ursprünglich könnte der alleinstehende Zweihebervers zur zweiten Strophe des Gedichtes in Cap. VII gehört haben. Endlich ist noch ein Halbvers (Dreiheber) zwischen die letzten zwei Strophen des Hauptgedichtes von Cap. VIII eingesprengt, der wohl irgendwie zu diesem Gedichte als Parallele beigeschrieben war.

Cap. IX beginnt mit einem Bruchstück aus der Zeit nach der Zerstörung Samarias. Es sind drei Verse, bei denen der direkte Zusammenhang allerdings etwas gestört zu sein scheint. Der zweite Vers spielt auf Flüchtlinge an, welche aus Ephraim stammten und nach Ägypten gegangen sind. Die in Aschur Wohnenden sind wohl die nach Mesopotamien Deportierten. Der dritte Vers steht etwas parallel mit Cap. VIII Vers 13. Ob zwischen beiden Versen ursprünglich ein näherer Zusammenhang bestanden hat, muß dahingestellt bleiben. Es wäre auch möglich, daß die Anfügung durch den Sammler eben wegen der Parallele erfolgt ist. Daran schließt sich der Anfang eines Halbverses, die Fortsetzung aber ist verloren gegangen, wohl verdrängt durch die darauf folgenden zwei Verse (Zweiheber), die ursprünglich am Rande beigeschrieben worden sind. Wenn die Deutung dieser Verse auf Kambyses richtig ist, sind sie 7 522 entstanden\*. Das Werk des Sammlers dürfte also älter als dieses Datum sein. in die Zeit von 623-522 gehören. Es folgt ein Vers, der zu dem Bruchstück des Anfangs gehört, möglicherweise aber noch aus einem älteren Zusammenhange herstammen könnte. Es folgt wieder ein Vers (Zweiheber), der zu den vorhergehenden Zweihebern gehört haben könnte, ohne daß aber doch ein direkter Zusammenhang zu erkennen ist. Daran schließt sich ein Vers,

<sup>\*</sup> Gegen die Deutung von איף (k-m-u-š) = Kambužia wäre wohl nur einzuwenden, daß die Verwendung des pauffällig erscheint, da Kuraš durch wiedergegeben wird; auch in babylonischen Kontrakten wird der Name Ka-am-bu-zi-ia geschrieben, so daß eher במוש zu erwarten gewesen wäre. Trotzdem glaube ich an der Identifikation festhalten zu sollen, da eine Verschiebung von Lauten bei fremden Eigennamen immerhin möglich ist, vgl. מגלהפלאמר, vielleicht auch Differenzierung von במנוץ, מגלהפלאמר.

der als Deutung zu Cap. V Vers 2 aufgefaßt werden muß. Wieso er an diese Stelle gekommen ist, läßt sich noch nicht erkennen, als Vermutung mag immerhin ausgesprochen werden, daß hier ein größerer Absatz nach dem gesammelten Material vorliegt, eventuell der Schluß des ersten Stadiums der Sammlertätigkeit.

Es folgen dann drei Verse, welche eine Parallele zu dem ersten Vers von Capitel VIII bilden. Der dritte Vers freilich schließt sich nicht direkt an die vorhergehenden an, es muß zwischen ihnen etwas fortgefallen sein; vielleicht gehört zu dem Fortgefallenen der darauffolgende vierte Vers; immerhin könnte dieser auch erst in einem folgenden Teil gestanden haben; jedenfalls wenn auch alle vier Verse zusammenzugehören scheinen, der Zusammenhang ist nicht mehr ganz klar. Es folgen am Schluß noch zweieinhalb Verse (Zweiheber), die wohl im Zusammenhang mit den drei entsprechenden Versen in Cap. VIII gestanden haben.

Cap. X beginnt mit einem Verse, der als Parallele zu dem Hauptgedicht von Cap. VIII und ebenso dem am Schluß stehenden in Capitel IX aufzufassen sein wird. Darauf folgt ein prosaisches Stück, das in Beziehung zu Cap. III Vers 4, 5 steht; eventuell ist dieses Stück auch als Nachtrag aufzufassen und wie oben zu erklären (sieh zu den Zweihebern von Cap. IX). Hinter diesem Stück steht ein Vers (?) (Zweiheber), falls die vier Wörter nicht etwa als Glossen zu Cap. IV Vers 2 anzusehen sein sollten. Wäre das letztere sicher der Fall, dann würde auch dieser Umstand die obige Vermutung bekräftigen. Es folgen drei Strophen von je zwei Versen über die Vernichtung Samarias, ein Gedicht, welches kurz nach 722 entstanden zu sein scheint. Die Hervorhebung des "Kalbes" von Bet-'auen spricht dafür, daß es sich um dasjenige Kultbild gehandelt haben wird, welches als Vertreter des offiziellen Kultes des vernichteten Staatswesens von den Assyrern angesehen worden ist. Das wäre also ein Stierbild, welches im Haupttempel von Samaria gestanden hat, der Name dieses Haupttempels muß Bet-x gelautet haben, wobei das x einen Lautkomplex vertritt, welcher von dem Schriftsteller als 'auen umgedeutet werden konnte. Es folgen zweieinhalb Verse als Nachträge dazu, die die Zeit der Belagerung im Auge haben; wenn dabei Ephraim

als eine geschulte Kalbin bezeichnet wird, so scheint eine Spielerei mit dem oben festgestellten Kultbild zu liegen, indem dieses als Baal gleich dem Ehemanne und das Volk als seine Frau gegenommen wird. Nun folgen zwei Verse (Zweiheber) wohl ein späterer Zusatz, gerade um die Opposition eines Kultes mit dem anderen klarzulegen. Ein dritter Vers (ebenfalls Zweiheber) ist dann noch später angefügt, um den Gegensatz dabei hervorzuheben. Es folgt ein Vers, der ebenso als Nachtrag zu betrachten ist; der erste Halbvers ist durch das Eindringen einer Glosse abgesprengt. Daran schließt sich ein historischer Zusatz über den in Anmerkung 1 auf Seite 44 das Nötige bereits gesagt ist.

Cap. XI beginnt mit einem Verse, der auch als Parallele zu den Gedichten in Cap. VIII und IX anzusehen sein wird. Ob er als Anfang zu einem Gedichte gehört hat, von dem Bruchstücke im folgenden zu beobachten sind, muß noch dahingestellt bleiben. Es folgen zwei Verse (Zweiheber), welche näher zu den Zweihebern in Cap. X heranzuziehen sein werden. Darauf folgt ein Vers, der mit dem Anfangsverse zusammengehört haben kann, Daran schließt sich ein Zusatz, d. i. ein Vers anscheinend aus einem Gedichte über das Geschick des Kambyses, welcher wohl wegen des Zweihebergedichtes in Cap. IX beigeschrieben worden ist. Nun folgt ein Vers, der auch zu dem Gedicht des Anfangverses gehört haben kann; dann eineinhalb Strophen eines Gedichtes, welches entweder vor dem Falle Samarias verfaßt worden ist oder aber in einer Zeit, wo Restitution als möglich erschien. Als Datum der Entstehung wäre also entweder die Zeit vor 722 oder eine Spanne im 7. Jahrhundert ins Auge zu fassen, wie bei dem Gedicht Cap. I, II. Für den Versuch, dieses Stück in ein größeres Ganzes einzubeziehen, sieh S. 74. Es folgen zwei Verse, welche vielleicht noch von dem Sammler angefügt worden sind, etwa in einer zweiten Redaktion, aber auch erst in dieser Zeit verfaßt zu sein scheinen.

Cap. XII beginnt mit einem Verse gegen Ephraim und gegen Bet-Israel (als Erklärung für Samarias Vernichtung). Dann folgen zwei Verse (Zweiheber), die zu einem Gedichte gehören, von dem nachher noch ein anderer Teil erscheinen wird. Es folgt ein Vers, der zu dem ersten Vers gehört und mit ihm zusammen auf eine Zeit vor Samarias Fall anspielt. Beide Verse

bilden eine Strophe, die wohl zu einem Gedichte gehört haben dürfte, welches bald nach Samarias Fall verfaßt worden ist. Zu demselben Gedichte werden die letzten beiden Verse des Capitels gehören, welche auch vielleicht eine Strophe bildeten. Das ganze muß ein umfangreiches Gedicht gewesen sein, von dem aber nur diese Reste als Auszüge von dem Sammler seinem Werke angefügt worden sind. Das Gleiche gilt von einem zweiten Gedicht, welches die Geschichte Jakobs behandelt hatte, von diesem ist eine Strophe erhalten, bei dem allerdings der zweite Halbvers des ersten Verses verloren gegangen ist, außerdem noch ein Vers, der durch mehrfache Zusätze von der Strophe abgesprengt worden ist. Auch dieses Bruchstück dürfte auf die Tätigkeit des Sammlers zurückzuführen sein. Dazwischengestellt sehen wir nun eineinhalb Verse aus einer andersartigen Literatur, über deren Entstehungszeit nichts gesagt werden kann, ihre Einfügung in die Handschrift muß dagegen früh erfolgt sein. Über eine Vermutung sieh S. 76. Darauf folgt eine Strophe (Zweiheber), ein Gedicht über Kanaan, das augenscheinlich hier an den Rand geschrieben war, um ein Wort des Jakobgedichtes ענד) zu erklären: wir sehen also die Spur einer philologischen Tätigkeit. Zu diesem Gedichte gehört auch die entsprechende Strophe im Anfang. Endlich folgen noch zwei Verse, von denen der erste in engerem Zusammenhang mit jenen zweieinhalb Versen gestanden haben kann, die zu einer anderen Literaturgattung gehören (sieh S. 66). Ob auch der zweite Vers so aufzufassen ist, muß dahingestellt bleiben, es wären immerhin noch andere Beziehungen denkbar.

Cap. XIII fängt mit einem Verse an, das den Anfang eines Gedichtes über Israel gebildet hat, wohl parallel zu dem Anfang des Cap. XII. Daran ist ein Halbvers angeschlossen, der wohl als Beleg zu der Verschuldung Israels gedient haben soll; es kann sich um ein Bruchstück eines größeren Ganzen handeln, von dem aber sonst nichts erhalten zu sein scheint. Dann folgen zwei Verse, die zu dem Gedichte im Anfang gehört haben können, dann aber wohl aus der Mitte desselben entnommen sein müssen. Daran schließt sich ein Vers, der vielleicht auch in den Rahmen dieses Gedichtes gehört, jedenfalls aber nicht in der richtigen Reihenfolge steht. Das Gleiche gilt von den folgenden eineinhalb

Versen. Zu dem letzten Halbvers ist später ein Vers angefügt worden, über dessen ursprüngliche Zugehörigkeit zu irgendeinem anderen Stück nichts gesagt werden kann. Dagegen könnte der nun folgende Halbvers in den Rahmen des Gedichtes gehören, näher zu den vorher besprochenen eineinhalb Versen, er sieht wie eine Anspielung auf Cap. V & aus. Darauf folgen zwei Verse, die später zugefügt sein dürften; ob der letzte ursprünglich überhaupt an diese Stelle gehört, ist zum mindesten fraglich. Es wäre nicht unmöglich, daß es sich hier um ein Stück handelt, das ursprünglich zwischen der letzten Kolumne von Hosea und der ersten von Joel gestanden hat und dann fälschlich zu Hosea hinübergezogen worden ist, während es vielmehr als eine Beischrift zu Joel betrachtet werden müßte. Der erste Vers kann allerdings als eine Beischrift zu Hosea angesehen werden, vielleicht als Parallele zu dem Schluß des vorausgesetzten Gedichtes von diesem Capitel. Diese zwei Verse bilden nun sozusagen die Antwort auf einen anderen Vers, der mit einigen Varianten an drei anderen Stellen der Bibel erhalten worden ist. Da für die Art des Literaturbetriebes, den wir hier zu untersuchen haben, das Verhältnis jener Verse zu den unsrigen von großer Wichtigkeit ist, müssen wir auf sie hier näher eingehen.

II. Sam. 22,5 (= a) כי אפפני משברי מות נחלי בליטל יבעתני 6 חבלי שאול סבני קדמני מקשי מות הפסוני חבלי נות ונחלי בליטל יבעתוני 6 (= b) 6 חבלי שאול סבכוני קדמוני מוקשי מות הפסוני וובלי שאול מצאוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני וחבלי מות ומצרי שאול מצאוני 6

Die Hauptabweichung der drei Überlieferungen liegt im ersten Halbvers, wo a הבלי ם, תבלי ם הבלי bietet. Da der zweite Halbvers bei a und b wieder המלי הוהלי hat, wird a vor b den Vorzug verdienen. Darauf weist auch der Strich bei c. Durch diesen Strich erhält e etwas vor b voraus, wenn auch beide auf eine Abschrift von a gehen, welche משברי nicht mehr deutlich zeigte, so daß als Schema der Abhängigkeit vorläufig angenommen werden kann a. G bestätigt die Lesung von MT, auch für



a. wo משברי durch סטידינעונט wiedergegeben ist. Das griechische Wort vertritt sonst שבר und של, deshalb darf vermutet werden. daß in a ursprünglich שברי gestanden hat. In c fehlt nun כחלי בליעל יבעתני. Wenn c eine Abschrift von a vor sich hatte, welche ein frühes Stadium widerspiegelt, so darf geschlossen werden, daß die drei Wörter in dieser Abschrift noch nicht vorhanden waren. Sie sind dann als Glossen zu betrachten, die später in den Text gezogen worden sind; nachdem die Einziehung erfolgt war, kam die Benutzung a's durch b. יבעחנר würde danach Beischrift auf Grund einer Interpretation zu אפפני sein, im Sinne: indem sie mich schrecken. Die Beziehung von יחלי בליעל wird sich noch ergeben. Vorher muß untersucht werden, ob diese Wörter, wenn sie als Glosse anzusehen sind, nicht etwa auch in eine vorhergehende oder folgende Kolumne einbezogen sind. Nun findet sich רבליעל II. Sam. 23,6, wo es recht wenig paßt, also wohl als falsch bezogene Glosse angemerkt werden darf. Ferner ist in II. Sam. 20,1 איש בליעל verdächtig; man würde dort einen Context איש ימיני ושמו שבע erwarten, oder für איש ימיני etwa בן ימיני. Vielleicht weist G עסג παραγομός noch auf letzteres hin, wenn auch dort בליעל schon durch בליעל verdrängt ist. בליעל wäre also auch hierher als Glosse von unserem Verse aus gekommen. Betrachten wir nun den Heroldsruf des Benjaminiten:

אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי איש לאהליו ישראל

so fällt auf, daß בלין ישי überschießend ist; wird es fortgelassen, so fügen sich die beiden bleibenden Halbverse fest zu einem knappen concisen Verse zusammen. Das Überschießende könnte als Beischrift entstanden sein, indem ein als Glosse von wo anders her herangezogenes Wort die Veranlassung dazu gab. Dies wird שו בלית gewesen sein, daß also mit בליעל als Glosse zum Cap. 23 zu ziehen ist. Die Parallelstelle I. Kg. 12,16 ist erst aus II. Sam. 20,1 eingefügt, beweist also nichts für deren ursprüngliche Fassung. Das gleiche gilt natürlich für II. Chron. 10,6 in verstärktem Maße.

Auch beim zweiten Vers bietet c eine kürzere Fassung als a (und b); diese hat aber schwer gelitten; nur שארל ist intakt; das dritte Wort ist deutlich eine Glosse, die das ursprüngliche verdrängt hat; und auch das erste Wort bietet Anstöße. Der

bei Kittel angegebene Vorschlag מצדי ist plausibel. Aber die Änderung muß schon früh eingetreten sein, da das folgende mit ihr rechnet. In jedem Falle wird aber auch für den zweiten Vers durch c die zweite Hälfte von a (und b) als aus Glossen herrührend verdächtig. Dann würde מדמני als Glosse zu סבני aufzufassen sein. מקשי מות , zu dem die Konjektur מעדי gut stimmen würde, dürfte wegen des מות als Glosse zu משברי מוח, resp. שברי מוח (= Netze des Todes, sieh S. 55 Anm. 3) gehören. Dann bleibt nichts anderes übrig, als כחלר כליעל zu zu ziehen. Letzteres kann doch nicht "schlechte Bäche" heißen; wegen der Glosse könnte aber an einen Ausdruck "schlechte Lose" gedacht werden, worauf auch die oben eruierte Glosse החלה hinweist. Dann ist aber חבלי nicht als "Stricke" aufzufassen, sondern als ein Ausdruck, der zum Rechtswesen gehört; deshalb vermute ich hier das Lehnwort aus dem Babylonischen הבל Pfand, das dann im Sinne von Pfandschulden stehen dürfte.

Der ursprüngliche Text lautete also:

אפפני שברי מות חבלי שאול סבני

Und darauf spielt dann die Hoseastelle deutlich an.

Das Verhältnis der Texte zueinander ist danach etwa so darzustellen:

Der II. Sam. 22,5 6 stehende Vers  $(a_1)$  wurde, noch ohne von Glossen entstellt zu sein, benutzt zur Ausbildung des Verses  $(d_1)$ , welcher an die Sammlung des Hoseabuches angefügt wurde, dort aber auch mehrfach Verderbnisse erlitt  $(d_2)$ .

Nachdem einige Verderbnis eingetreten war, kam der Vers in einen Zusammenhang, von dem Ps. 116,3 (c) herstammt.

Dann wurden viele Glossen beigeschrieben und in den Text gezogen; der so entstandene neue Text, wie er jetzt II. Sam. vorliegt (a<sub>2</sub>), kam in das Psalmbuch als Psalm 18 (b), wobei דבלי für מברי nach Ps. 116,3 verschlimmbessert wurde.

Dabei lag vielleicht schon der Fehler משברי für שברי vor, da letzteres nicht mehr verstanden wurde; dann konnte die Zufügung von durch den Hinblick auf die Hoseastelle erfolgt sein. Das Schema würde also sein



Cap. XIV beginnt mit drei Versen (Zweiheber), von denen allerdings der dritte Halbvers durch mich ergänzt worden ist. Sie bilden eine Parallele zu den früheren Samariagedichten und entstammen wahrscheinlich einem Gedicht, das bald nach dem Falle Samarias verfaßt worden sein kann. Nun zeigt sich aber im letzten Verse ein Wechsel in den Suffixen, das weist auf eine Zusammensetzung aus älteren Teilen hin, darum muß mit der Möglichkeit gerechnet werden, daß es in späterer Zeit erst verfaßt worden ist. Zugefügt zu dem ganzen Werk dürfte es überhaupt später sein. Auch der folgende Vers ist wohl späterer Anfügung, seinen näheren Zusammenhang habe ich bis jetzt nicht eruieren können. Zu ihm gehört die Beischrift x, welche schon in verhältnismäßig früher Zeit angefügt sein muß, da zu ihr dann wieder drei weitere Glossen gehören, die teilweis korumpiert und umgedeutet sind, so daß hierfür gewiß eine größere Zeitspanne angesetzt werden muß. Es folgt ein Vers, dessen näherer Zusammenhang auch nicht zu bestimmen ist, und der aus irgendeinem Grunde aus einer andersartigen Literaturgattung hier beigeschrieben zu sein scheint. Daran schließen sich drei Verse, welche deutlich den Schluß eines Gedichtes bilden, wie der früher festgestellten über Ephraim und Israel; sie sprechen die Versöhnung Jahves mit Israel aus und stehen parallel dem Schlusse des Gedichtes Cap. I, II. Nicht unmöglich wäre es, daß unsere Verse sich an die des Cap. XI anschließen (Vers 7, 8 und 9). Wenn das richtig ist, so könnte der Versuch gemacht werden, auch aus Teilen früherer Kapitel Bruchstücke des vorauszusetzenden ganzen Gedichtes herauszunehmen und eine Zusammensetzung zu versuchen. Es würden dafür noch in Frage kommen Cap. V a-k, Cap. VI Vers 1-3, Cap. XI Vers 7-9. Der so zu gewinnende Text würde dann lauten:

Höret, ihr Priester und merket auf! Lauscht, denn gegen euch geht der Prozeß! Denn eine Falle seid ihr für Mispah Und ein Netz, ausgespannt auf dem Tabor. Ich kenne Ephraim, Und Israel ist mir nicht verborgen. Nicht lassen ibre Taten sie sich umwenden, Denn Hurergeist ist in ibrer Mitte.

Und niedergedrückt ist der Stolz Israels, Und Ephraim wird straucheln durch seine Sünde. Sie kommen zu suchen ihren Anteil Lind nicht finden sie ihre Beute.

Blaset das Horn in Gibea! Lasset lärmen die Dromete in Rama! Ephraim wird Wüste werden; Mit einer Rute züchtige ich Israel.

Denn ich bin wie ein Löwe für Ephraim, Und wie ein Jungleu zerreiße ich das Haus Israels. (Und es sah Ephraim seine Krankheit, Und Israel ließ ich erkennen seine Wunde)<sup>1</sup>.

"Auf! laßt uns zurückkehren zu Jahve! "Denn er zerreißt und heilt uns. "Er belebt uns nach zwei Tagen, da leben wir, "Am dritten Tage stellt er uns vor sich.

"Er kommt wie Frühlingsregen für uns, "Und sein Gericht gleich Licht tritts hervor." Wie sollte ich dich dahingeben wie Adma Wie dich hinstellen gleich Şeboim?

Mein Herz hat sich auf sich selbst besonnen Kein anderer soll sich über dich erheben Nicht werde ich ausführen die Glut meines Zorns Denn Gott bin ich und nicht Mensch.

Ich werde heilen Ephraim von seiner Krankheit Denn mein Zorn wich von mir,

Dieser Vers wird später von einem Leser mit dem gegen Ephraim und Juda gerichteten Verse vereinigt worden sein, wobei Israel durch Juda ersetzt wurde, sieh S. 65. Da er hier an dieser Stelle zu fehlen scheint, habe ich ihn hierhergezogen.

<sup>2</sup> Hier fehlt wohl ein Vers.

Ich werde wie Tau für Israel sein Daß seine Pracht wie Lilien sprossen wird, Indem sein Duft gleich dem Wein des Libanon. Sie werden wohnen in meinem Schatten!

An die Schlußverse ist ein Halbvers angefügt, der wohl als Parallele gedient hat; er dürfte aus einem größeren Ganzen entnommen sein, zu welchem die folgenden eineinhalb Verse gehören, die jetzt den Abschluß des Buches bilden. Zu ihnen gehört eine Beischrift, welche vor ihnen in den Text gezogen worden ist, so daß die Beziehung der Suffixe früher nicht erkannt werden konnte; es ist wohl klar, daß sie sich auf die Wege Jahves beziehen.

Die Schlußverse selbst spielen mit dem Begriff Sollte das auf die Partei gehen, zu welcher später die Pharisäer in Gegensatz traten? Dann würden die Verse aus ihrer Jugendzeit stammen, wo sie wohl als das fortschrittliche Element auftrat. Die Verse würden dann zu ihrer Literatur gehören. Und dazu würde wohl auch das Stück aus Cap. XII zu ziehen sein, sieh oben S. 70.

Übersehen wir nun das Resultat und versuchen wir das Ergebnis anzuordnen, so finden wir, daß in der Zeit vor 722 der erste Zusatz im Cap. VIII, Cap. VII und der Nachtrag in Cap. X entstanden sein werden; außerdem können noch in diese Zeit ältere Stücke gehören, die in Cap. V benutzt sind. Um die Zeit von 722 selbst handelt es sich bei Cap. IV 13 ff. und die Zweiheber dahinter; nach 722, aber wohl noch vor 700 dürften die Gedichte in Cap. X, XII, XIII entstanden sein, ungefähr um 700 Cap. IV 1-12, VIII und IX. In dieser Zeit dürften auch die prosaischen Stücke Cap. III zweite Hälfte und X wenigstens aus älteren Schriften ausgezogen worden sein, doch wären gerade für diese Partie auch andere Erklärungen noch möglich. Um 680 dürften die Gedichte Cap. I, II und Cap. V, VI, IX, XIV, sieh S. 74 f., verfaßt worden sein. Aus der Zeit nach 680 dürfte Cap. III erste Hälfte stammen; um 623 wurden die vier Zweiheber von Cap. V gedichtet, nach 623 die den vier Zweihebern

י So für "im Schatten Jahves" zu vermuten, das durch falsche Auflösung von בצלי entstanden sein wird.

folgenden zwei Dreiheber von Cap. V, resp. der zweite umgeändert. In die Zeit zwischen 623 und 607 dürfte die Tätigkeit des Sammlers fallen, wobei vielleicht eine wiederholte Aufnahme der Arbeit angenommen werden muß, indem zuerst eine frühere Sammlung vorliegt, welche mit Cap. IX Vers 7 abschließt, während die folgenden Stücke von dem Sammler bei einer zweiten Redaktion angefügt worden sind. Das würde die Nachträge erklären, welche zu den früheren Capp. gehören und doch weit von ihnen abgesprengt worden sind.

Aus der Zeit kurz vor 522 stammen die Zweiheber in Cap. IX und XI, welche sich auf Kambyses beziehen, die Anfügung muß also nach 522 erfolgt sein, man wird annehmen dürfen, daß sie etwa in der Zeit geschah, wo die Sammlung in den judäischen Literaturbetrieb überging.

Die Zeit dieses Überganges wird nach folgenden Gesichtspunkten zu bestimmen sein: In dem ganzen Buche kommt Jerusalem nicht vor; ebensowenig Sion. Wäre nun der Übergang vor der Zerstörung Jerusalems erfolgt, so hätte wohl erwartet werden dürfen, daß einzelne der Stücke irgendwie auf Jerusalems Belagerung und Zerstörung umgedeutet worden wären. Nur wenn der Übergang erst nach dem Wiederaufbau Jerusalems erfolgte, kann vorgestellt werden, daß die Benutzer, Leser und Weiterdichter nicht zur Anfügung von Anspielungen sich veranlaßt sahen. Wir dürfen deshalb als Zeit des Überganges wohl das 5. Jahrhundert in Anspruch nehmen. In diese Zeit fallen dann auch die Schlußverse des letzten Kapitels.

Vor dem Übergange werden wohl schon verschiedene Glossen und Zusätze am Rande beigefügt worden sein, doch lassen sich hier genauere Scheidungen erst durchführen, wenn es gelungen sein sollte, die vorauszusetzenden Typen der Abschriften nach Kolumnen, Größen und Zeilenlänge zu rekonstruieren, eine Aufgabe, deren Lösung vorläufig noch nicht unternommen werden kann, siehe den Schluß im folgenden Cap. III.

## Spätere Geschichte des Textes.

An den Text, wie wir ihn rekonstruiert und in Cap. II durchgesprochen haben, ist nun im Laufe der Zeit viel herangeschrieben und immer wieder in Abschriften hineingezogen worden. Es kommt jetzt darauf an, diese Beischriften zu charakterisieren und zu prüfen, worauf sie im einzelnen für die weitere Geschichte des Textes hinweisen. Es wird sich die Möglichkeit ergeben, den Zustand der vorauszusetzenden Abschriften zu erkennen und es wird sich fragen, ob für einzelne Abschriften besondere Vorbedingungen vorgelegen haben. Endlich dürfte aus dem Verhältnis solcher Stellen oder Wörter, die von einer in eine andere Kolumne hinübergezogen sind, die Teilung des Textes in Kolumnen und Zeilen zu eruieren sein, so daß die Möglichkeit vorliegen würde, einige Typen von Abschriften zu rekonstruieren, so wie ich das für Habakuk durchgeführt habe.

Ich gebe im folgenden eine Übersicht über die Glossen und Beischriften, eingeteilt nach den Gesichtspunkten, die sich aus der Durcharbeitung des Textes ergeben haben.

- 1. Durch Leser erfolgte erklärende Glossen
- S. 3 e, 5 f, t, 11 p, v, y, z, 15 b, p, 19 b, c, 21 a, 23 n, q, u, 25 u, 27 o, 29 cc, 35 n, 37 n (aber falseh!), q (hat das richtige verdrängt), 39 c (aber falseh! dazu weitere Zusätze d, e), y, 41 a (dabei etwas verloren), b, r (dabei in andere Kolumne gezogen), cc, 43 c (+ f Dublette), v, 45 u, 47 h, i, x, 49 o, v, 51 o, 53 r, 59 d, k.
  - 2. Durch Leser erfolgte Zusätze
- S. 13 b, m, 15 q, 25 d, 27 gg (in andere Kolumne gezogen), 31 y, aa, 33 a, b, 35 d, m, p (in andere Kolumne gezogen), 37 t, bb (in andere Kolumne gezogen), 39 z (historische Anspielung?

daran aa angefügt; dazu wieder bb Glosse), ff, 41 g + i + h, 45 p, s, 47 z, 49 c, 51 b, i, x, bb, 53 b, g, y, 55 b, w, 59 e.

- 3. Verbessernde Glossen
- S. 13 k, 25 h, u (die aber falsch aufgelöst ist), 29 w, 33 r (aber in andere Kolumne gezogen), 41 q (dito), 47 e, 51 m, 53 ff (aber etwas verdorben), 55 a.
- 4. Reste des Richtigen an der richtigen Stelle erhalten, während die Glosse in andere Kolumne gezogen ist
  - S. 33 bb (über mehrere Kolumnen fort).
  - 5. Nachtrag des ausgelassenen Richtigen
- S. 27 i, 31 t, 39 i (dabei in andere Kolumne gezogen), 45 l (mit Stichwort), 53 c, q (dabei in andere Kolumne gezogen), 55 r (dabei leicht geändert), 57 m, 59 a + s (mit Stichwort), l (mit Gl. zur Angabe des richtigen Platzes).
  - 6. Glossen, die das Richtige verdrängt haben
  - S.  $43 \times + y$ , 53 aa, 59 b.
- 7. Glossen, die das Richtige verdrängt haben und aus anderen Kolumnen hereingezogen sind
  - S. 13 o, 21 q, 29 e, 31 l, m, 37 l, 51 q.
- 8. Beischrift des Richtigen, das an seiner Stelle durch dazugehörige Glosse verdrängt ist
  - S. 7 ff, 23 b, e, 27 b, 1 + m, 35 o, 39 h, 51 p, 55 aa, 57 e.
- 9. Beischrift des Richtigen, das an seiner Stelle durch fremde Glosse verdrängt ist
  - S. 11 d, 13 n, 37 k (dabei verdorben), y, 47 w, 51 p.
  - 10. Zusätze zum falsch gestellten Richtigen
  - S. 11 f, g zweite Hälfte.
- 11. Glosse, die das Wort wiederholt, das also im Text undeutlich geworden war
- S. 3 i, 13 d, 19 k, 27 w (dabei in andere Kolumne gezogen), dd (dito und das Wort selbst an seiner Stelle verloren gegangen), 31 s, 33 f, 39 p, 43 n, d, 45 r, 49 b, 55 f (in andere Kolumne gezogen),

dabei die Glosse selbst aber verändert, S. 21 o, 33 l, 39 q, 27 v (und in andere Kolumne gezogen), 33 u (dito), 37 p (dito), 45 o (Glosse und Wort mit leichten Änderungen), 47 p, bb, 49 k, 51 t (dabei etwas verdorben), y, aa, 57 b.

12. Dubletten

- S. 11 c, 23 l, 29 k, r (dabei verdorben), 39 u, 43 f, 45 m, 55 pp, 57 q, 59 f, m, v.
  - 13. Varianten
  - S. 45 b, 51 z.
  - 14. Ändernde Glossen
- S. 3 f, 21 i, 27 aa, 31 v (in andere Kolumne gezogen), 45 i, n (zur Glosse i).
  - 15. Verbessernde Glossen
- S. 41 k (in andere Kolumne gezogen), l, m (Zufügung des Suffixes) cc, dd, 59 o (Auflösung von Abkürzung, aber leicht verdorben).
  - 16. Beischrift zu Beischrift
- S. 37 f, 49 d (in andere Kolumne gezogen), 55 g, 57 a, h, o + p.
- 17. Zusätze zu Glossen, nachdem sie in den Text gezogen waren
- S. 5 g, i, dd, 7 k, cc, 9 v, 27 f (dabei in andere Kolumne gezogen), 37 o, 39 b, d, e, t (dabei etwas tiefer in die Kolumne gezogen), x, aa, bb, 51 s.
  - 18. Zusätze zu Glossen, mit Verwendung derselben
  - S. 55 bb.
  - 19. Glossen zu Beischrift
- S. 15 c, e, m, 17 c, d, e, 21 r, 23 s, t, 27 y, z (in andere Kolumne gezogen), 29 t, 31 p, q, 33 s, 41 c, 43 a, k, 45 v, 49 s, u, 53 v, 55 nn (in andere Kolumne gezogen), 57 q.
- 20. Glossen und Beischriften in andere Kolumnen gezogen S. 3 d, e, f, s, 5 p, q, r, s, t, v, 7 c, m, q, t, 9 t (MT, während G es an der richtigen Stelle hat), u, w, 11 n, 13 d, e,

o, 15 f, n, o, 17 i, v, 21 a, 23 n, o, 27 f, z, gg, 31 v, 33 r, 35 p, 37 c, e, bb, 39 i, 41 k, q, r, 45 q, 49 d, 51 l, 53 d, q, w, x, 55 k, nn,

dabei über mehrere Kolumnen fort S. 15 d, 21 g, k, 33 bb, 41 p,

dabei zerschlagen in zwei Teile 32 i und 41 t

dabei zugleich in zwei Kolumnen 19 f, 21 f, l, 35 c, 49 q, 51 w.

21. Beischriften zu Glossen in andere Kolumne gezogen S. 13 o, 53 x

oder etwas verschoben S. 27 cc, 37 p.

22. Versverstellungen durch Beischriften veranlaßt

S. 5 v, 7 n, q, t,

ohne Veranlassung S. 15 w,

in zwei Kolumnen S. 19 i.

23. Satzverstellungen

S. 23 m.

24. Wortverstellungen

S. 9 w, 11 e, w, 13 h.

25. Stichworte

S. 15 a, 21 c, 31 o + bb, 45 l, 49 a,

dabei verdorben S. 27 k, 41 e, z, 47 cc, 57 w, 59 s.

26. Glossen zu prosaischer Beischrift

S. 27 a, 43 l, 57 w.

27. Zitate resp. Parallelen

S. 15 y, 17 b, 19 f, 23 k (?), 25 b + c, bb, 27 t, bb (davon Teile abgesprengt), 29 q, v, 31 r, 35 b + c, 39 o, 53 t (aus 25 c), u (dabei räumlich etwas verschoben), gg (dito), 55 b.

28. Tendenziöse Änderungen

S. 17 l, m, 29 a, 33 bb, 37 h, 39 h.

29. Bearbeiter-Zusätze aus judäischen Kreisen

S. 3 c, 5 e, 19 l, 21 n, 25 x, 35 a, g, 43 z, 49 g, m, 57 l (?).

30. Umänderung durch judäischen Abschreiber

S. 23 h + i.

Peiser: Hosea.

31. Erklärende Glossen (Lehrtätigkeit)

S. 3 h, k, m, 5 d, s, u, 7 c, d, e, f, i, l, m, o, p, r, u, z, aa, bb, ff, 9 a, b, c, d, i, l, m, r, s, 11 b, t, u (und dazu S. 3 e, f), 13 l, 15 s, t, v, 17 h, i, r (p, q, r, w), 19 h, 21 f, g, 23 p, x, y, 25 m, p, s, 29 p, s, ee, 31 b, c, f, 33 q, 35 i, m, 37 c, d, e, i, 41 bb, ee, 43 d, i, s (dazu weiter m), u, 47 a, c, d, k, 49 t, 51 e, h, 53 a (dabei aber etwas verdorben), k, n, o, 55 c, d, x, y, z, ll, mm, oo, 57 c, d, f, 59 c (etwas verdorben, G korrekt).

32. Zusätze nach Interpretationen

S. 3 d, 5 p, q, r, 13 c, 15 h, 17 n, 19 g, 21 n, 25 a, 27 a, z (sieh zu 29 \*\*\*), 29 b, f = k (Wiederholung), h + i (dabei durch falsche Worttrennung verdorben), m, n, u + x, z, 31 d + k (dazu e), 33 d, e, n, o, z, 35 l, q (dazu dann weitere Beischrift 37 f?), 37 s, 39 k, l, m (? dabei falsch mit einem vorhergehenden 20 ver-

bunden), gg, 41 w, 43 l, ee, 45 h und k, q (in andere Kolumne gezogen), 47 l, dd, ee, ff, gg, 49 n, r, 51 f, n, 53 d (in andere Kolumne gezogen), i, k, m, cc, 55 e, h, z, 57 x, 59 h, p+r, q, u, w, y, z.

33. Redaktorentätigkeit

S. 3 g, l, 5 a, b, c, g, k, l, 7 v, ee, 9 q, 11 r, s, 13 a, 17 f, 19 a, 21 h, s, 25 r, 27 c, 29 c, y, bb, 33 m, t, 39 f, w, ee, 41 d (Zusatz von  $\frac{1}{2}$ ), aa, 43 h, t, aa, 45 c, 49 e, w, 51 c, u, 53 e, f, h, p, s, bb, 55 o, v, 57 n, 59 i, t, x.

34. Umdeutungen durch die Masoreten oder ihre Vorgänger S. 3 e, f, i, 13 e.

Die unter den Rubriken 1-28 gesammelten Glossen und Beischriften können solche sein, die schon sehr früh, bald nachdem die Sammlung erfolgt war, beigefügt wurden; aber es scheint, daß durch die ganze Zeit, bis zur Feststellung von MT, immer wieder solche Zufügungen erfolgt sind.

Die Rubriken 29 und 30 enthalten solche Zusätze oder Änderungen, welche erst nach dem Übergang in den judäischen Literaturbetrieb entstanden sein können.

Die in den Rubriken 31 und 32 gesammelten Glossen und Zusätze entstammen einem Lehrbetrieb, der augenscheinlich bald nach dem Exil eingesetzt hat, vielleicht von dort mitgebracht worden ist. Schulmäßig wurden die Literaturdenkmäler durchgenommen, erklärt, mit anderen verglichen. Es darf nicht wundernehmen, daß viele Spuren davon sich den Unterlagen eindrückten. Vielleicht kann deshalb vermutet werden, daß gerade die "kleinen Propheten" auf Texte zurückgehen, welche als eine Art Kolleghefte gedient haben, sieh S. 29.

Was unter die Rubriken 33 und 34 gestellt ist, weist sich als Resultat ganz später Bemühung aus; hier sehe ich die Hand von Redaktoren, die wohl eine Tätigkeit entfalteten, welche vor derjenigen der Masoreten lag, aber zu ihr hinführte.

Wir können also vier Stadien unterscheiden:

- 1. die Zeit bis zum Übergang in den judäischen Literaturbetrieb, also bis zur ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts.
- 2. Der Anfang der judäischen Benutzung in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts.
  - 3. Die Lehrtätigkeit, von etwa 450 an bis ins 3. Jahrhundert.

4. Die darauf folgende Zeit bis zur Fixierung des Textes durch die Masoreten.

Fassen wir nun das 3. Stadium ins Auge, so zeigt sich überraschenderweise, daß von all den in die Rubriken 31 und 32 eingeordneten Glossen und Interpretationen nur zwei in eine andere Kolumne gezogen sind, S. 45 q und 53 d. Die erste ist in ihrer Beziehung unsicher und vielleicht anders zu erklären. die zweite ist ebenfalls sehr zweifelhaft; und beide dürften ebensogut oder besser in die Rubrik 2 einbezogen werden können. Lassen wir also diese beiden Fälle beiseite, dann ergibt sich das Resultat, daß gerade von den der Lehrtätigkeit entstammenden Glossen und Zusätzen nichts in eine falsche Kolumne bezogen worden ist. Das kann kein Zufall sein. Da noch ganz spät sowohl in MT wie in G falsche Herübernahmen beobachtet werden können, darf nicht der Schluß gezogen werden, daß die Erscheinung als zeitlich aufzufassen ist. Also muß die Ursache in anderer Richtung gesucht werden. Man könnte annehmen, daß die Hörer ihre Notizen nicht zwischen die Kolumnen, sondern zwischen die Zeilen schrieben; das würde einen Teil der Fälle erklären, andere aber unerklärt lassen. Es wäre aber auch möglich, daß die Hörer einer Mode folgten, welche die sonstige Regellosigkeit vermied und die Beziehung zur richtigen Kolumne für eine gewisse Zeit sicherte. Dann liegt bei der Hineinbeziehung dieser Fälle noch gute Erinnerung vor. Mag dem sein, wie ihm wolle, jedenfalls ist diese Erscheinung bei dem Versuch, bestimmte Typen von Abschriften zu rekonstruieren, wohl zu beachten. Den Versuch, eine Rekonstruktion von solchen Abschriften vorzunehmen, wobei sich dann die weitere Frage anschließt, wie diese so gewonnenen Texte sich zu den vier vorher bezeichneten Stadien verhalten, muß ich nun aber vertagen. Denn da sich herausgestellt hat, daß zu einer gewissen Zeit Hosea und Joel schon in einer Handschrift vereint vorlagen, und etwas gleiches für Amos und Obadiah nachzuweisen ist - auch auf meine Vermutung auf das Verhältnis von Nahum und Habakuk MVAG 1903 S. 27, 3 darf ich in diesem Zusammenhang hindeuten - so scheint es mir unbedingt notwendig, erst die anderen "kleinen Propheten" nach meiner Methode durchgearbeitet vorzulegen, ehe die Rekonstruktion unternommen wird. 6\*

## Zur Metrik.

Im folgenden will ich keineswegs zu der vielumstrittenen Frage der hebräischen Metrik Stellung nehmen, sondern lediglich das beschreiben, was Hosea nach meiner Rekonstruktion bietet. Ich schicke voraus, daß meine Vorstellungen von metrischen Verhältnissen auf dasjenige zurückgehen, was ich bei meiner Bearbeitung des Habakuk erkannt zu haben glaube und ebenso in meiner Rekonstruktion in Psalm 16 angewandt habe. Dabei möchte ich hervorheben, daß ich mich bei der Durcharbeitung des Hoseatextes im allgemeinen nicht von metrischen Erwägungen habe leiten lassen, wenigstens bewußt nur an einzelnen Stellen, unbewußt mag das ja natürlich auch sonst eingetreten sein. Immerhin liegt das Ergebnis meiner Rekonstruktion in der Hauptsache in solcher Form vor, daß die Vers- und Strophenabteilungen deutlich erst als letzte Schritte der Durcharbeitung zu betrachten sind. Sie dürften daher eine gute Grundlage für spätere metrische Untersuchungen bilden.

Was die äußerliche Form anlangt, so habe ich die einzelnen Versglieder voneinander getrennt und untereinander angeordnet, indem ich mich dabei von der Erwägung leiten ließ, daß die hebräische Poesie bei ihrer großen Ähnlichkeit mit der babylonischen und der assyrischen am besten nach deren Vorbild zu behandeln ist. Von der babylonischen Poesie wissen wir nun, daß die Versglieder voneinander abgetrennt wurden, wie Zimmern ZA VIII 121 ff. ausgeführt und durch seinen Fund des Textes Sp. II 265 a bewiesen hat, vgl. ZA X S. 1 ff. Daß eine derartige Abteilung nach Versgliedern dem Charakter einer akzentuierenden Poesie am besten gerecht wird, möge eine kleine Probe eines deutschen in gleicher Weise abgeteilten Gedichtes zeigen.

dem Tyrannen Zu Dionys im Gewande schlich Möros den Dolch ihn schlugen in Bande die Häscher Was wolltest du mit dem Dolche sprich engegnet ihm finster der Wüterich Die Stadt vom. Tyrannen befreien das sollst du am Kreuze bereuen.

Es handelt sich hier deutlich um Versteile, bei denen ein Hauptakzent maßgebend ist, an und um dessen Silbe sich schwächer betonte und unbetonte Silben reihen. Ganz entsprechend ist das Bild, welches uns Hoseas Verse bieten. Ich gebe als Probe gleich das erste Stück.

vajjomer jahvē el hōšē'
lēkh ķaḥ lekhā iššā
vajjēlekh vajjiķaḥ et gōmer
vattahar vattēled lō bēn

Es handelt sich hier also um schwebende Akzente und um aufsteigenden Ton, wobei teilweise an die Ausführungen von Sievers, Metrische Studien I S. 164 f. zu denken sein wird, nach denen für solche Versglieder, die nur aus einer Tonsilbe bestehen, Zerdehnung vermutet werden darf.

Diejenigen Stücke, welche im größeren Zusammenhang erhalten sind, zeigen, daß die meisten Verse aus zwei Halbversen bestehen, von denen jeder Halbvers drei Hebungen, also drei Versglieder enthält. Diese Halbverse sind also Dreiheber. Weniger häufig kommen Halbverse vor, die aus zwei Versgliedern gebildet sind, also Zweiheber. In den meisten Fällen sind zwei Halbverse entweder von Dreihebern oder von Zweihebern zu einem Verse vereint, daneben kommt auch die Vereinigung von einem Dreiheber mit einem Zweiheber vor (= Buddes Kinavers). Je zwei Verse bilden eine Strophe.

Die in Hosea vereinigten Gedichte scheinen nun keinen Wechsel im Metrum zu zeigen. Nur im ersten Gedicht treten in den Versen  $o \pi \sigma$  nach meiner Rekonstruktion Zweiheber auf, während das Gedicht sonst in Dreihebern abgefaßt ist. Ob hier Fehler meinerseits vorliegen oder eine Absicht des Dichters, oder ob eine Möglichkeit vorhanden ist, einzelne lange Wörter mit zwei Haupttönen zu versehen, wie Sievers a. a. O. S. 177

das annimmt, sie also in zwei Versglieder zu zerteilen, wage ich vorläufig nicht zu entscheiden. Jedenfalls handelt es sich um eine Ausnahme.

Auf die schwierige Frage, in welcher Weise sich die nebentonigen und tonlosen Silben zu den Haupttönen verhalten und zu was für Einheiten sie sich zusammenfassen lassen, die etwa Jamben oder Anapästen oder noch andern Versfüßen entsprechen, will ich hier nicht eingehen, da das Vorstehende für die von mir in diesem Buche verfolgten Zwecke genügt.

## Druckfehler.

- S. 2 e: sieh \*\* auf S. 10; f: sieh \* auf S. 10.
- S. 4 g: späterer Zusatz, als f, h und i usw. s füge hinzu: sieh o auf S. 8.
- S. 7 u: הראשון.
- S. 8 o füge hinzu: Hierzu Gl. in Vers 2, sieh s auf S. 4.
- S. 10 m für d, sieh oben lies: n. o:=1.
- S. 14 q für die Anfügung von lies: sich durch Blick auf.
- S. 23 q: ויחבשנו.
  - Zeile 3 der Übersetzung für sieht lies: sah.
    - " 4 " " für laß' lies: ließ.
- S. 27 Zeile 9 der Übersetzung für ihren Geschenken lies: ihrem Geschenk.

v für \*\* auf S. 34 lies \*\*\* auf S. 33.

Druck von Max Schmersow, Kirchhain N.-L.

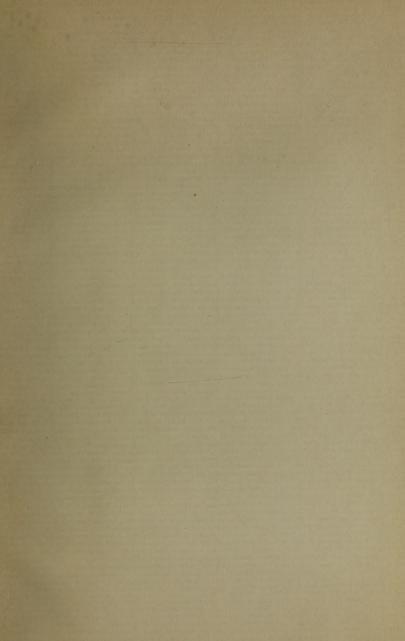

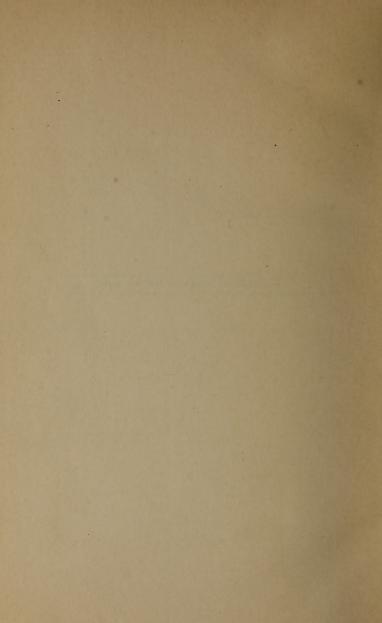

251457 Bible Comment. (0.1 Hosea

Title Hoses, hrsg.von F.E.Peiser.

Author Hosea, Book of

University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"
Made by LIBRARY BUREAU

